

# **lennonitische**

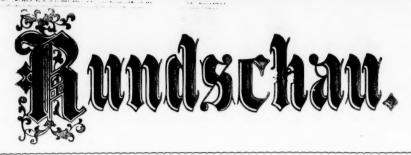

Erscheint jeden Mittwoch.]

herausgegeben von der MENNONITE PUBLISHING COMPANY, ELKHART, INDIANA.

Preis: 75 Cente per Jahr.

13. Jahrgang.

September 1892.

No. 37.

2lus mennonitischen Kreisen.

Dereinigte Staaten.

Tegas.

Abilene, 2. Ceptember. Es liegen einige Briefe mit Unfragen bor mir, welche ich hiermit beantworte.

für Getreibe gu haben; auch ein Blat ber Berr vergelte es ihnen. auf bier Jahre Beit um Land urbar gu tem Gefpann haben ben Borgug. Man genug, bennoch findet der fleißige Landmann Beit und Belegenheit gum Adern. Auf vielen Welbern ift fcon Beigen gefaet, fo Gott will und bas Wetter er= auch wird noch Buderrohr (Sorghum) grünen Schmud ben gangen Binter.

welcher Friichte nach ber Stadt brachte; fonders war es die Gemeinschaft. er hatte Aebfel von 16-18 Ungen und barüber, wie ich fie schöner nirgends ge= feben habe; Weintrauben burchichnitt= lich zwei Pfund fcmer, es waren bie bort, wo ich mich heimisch gemacht burch ihre Sußigkeit bekannten Miffion= hatte, doch zu weit entfernt in die Ale= Beintrauben; fcone belicate Birnen, und 3miebeln, ungefähr ein Pfund jebe, aus Samen gezogen. Dies Alles und fühle ich mich bantbar für bie Liebe bie noch mehr war in ber Abilenegegend ich bort genoffen habe, ja überall wo

wanderung in diefem Berbft in unferer fene Liebe. Gegend ftarter fein, als in irgend einem Jahre guvor. Es ift noch Raum auch hier in Minnefota wieder gludlich für mehrere hunderttaufend fleißige auch Fliegen, doch feins wird uns gur Laft.

fcau" bon alten Buchern und Bibeln Bfalm. gelefen, fo theile ich mit, bag ich ein Abendmahl-Gemälde habe, welches auf Bolg mit Delfarben bor über 400 3ah= ren von Lucas Cranach gemalt worden

ift. Meinem Berfprechen gemäß will ich noch mittheilen, daß Br. Abraham Roop bon ber Revifion Münfterberg, Souv. Taurien, von der Molotichnaer Colonie, ift. Der alte Thomas Roop mar fein Großpater, er mar Fifder, Abraham Roop's Bater biek auch Abra-M. Mannewig. ham.

## Ranjas.

Wir haben große Trauer. Erftlich find acht Familien bon bier nach Colorado gezogen, und Beter &. Nittel, unfer Bruder und Gemeindelehrer, ift auf der Gifenbahn bag es beffer wird. todtgefahren worden. Gein Tod ift ein großer Schmerg für uns, befonders für im nachften Fruhjahr in Manitoba feine tiefbetrubte Familie. Er ift unge- und im Weften abzuliefern, erhielt fahr 38 Jahre alt geworden und bin= ein Gefchaftsreifender einer Rutichenfa= terläßt eine Bittme mit fieben Rindern. brit in Ontario. Gewiß ein gutes Bei-Ich bente es wird noch Jemand Näheres den des Wohlstandes.

über ben Borfall ichreiben. Wir hatten ein fruchtbares Jahr. Eltern und Gefdwifter, Freunde und Befannte feien berglich gegrüßt und um recht viele Radrichten gebeten.

Beter Rroefer.

## Minnefota.

auch in Rugland. Meine I. Frau Anna der find die hinterbliebenen.

Boht war bor zwei Jahren in Minne= fota fechs Wochen fehr trant an Grippe und Malariafieber, fo bag fie und wir alle kaum dachten, daß fie noch einmal auffommen murbe. Aber ber Berr Benn ber Berr in Matth. 24 von den wandte es fo, daß wir noch nach Re= brasta und Ranfas reifen tonnten. In Rebrasta meilten mir 31 Monate bei meiner I. Frau Schwefter Rlas Frie-Es find mehrere Rentfarmen auf 3 fens, wo wir fehr gute Pflege genoffen;

Sobann gingen wir nach Sillsboro, machen, ohne Rente. Farmer mit gu= Ranfas, zu unfern I. Kindern und leb= ten recht glüdlich beifammen, aber bas melbe fich balb. Bir haben jest Regen war nur von turger Dauer. Ungefahr fechs Monate waren wir bort, ba wurde meine I. Frau wieder frant und awar wieder an der nämlichen Krantbeit, und nach 10tägigem fcmeren Leiden rief der laubt es, fae ich nachfte Boche Dafer, Berr fie am 21. Januar 1892 ab. Cobann fiel auch ich in Diefelbige gefaet. Manche pflangen Rartoffeln, Krantheit, bag ich auch nicht anders Undere machen ihre Garten zurecht, ich bachte, als daß ich ihr bald folgen fah geftern frifch aufgetommene Burfen murbe. Aber ber Berr manbte es fo, und Bohnen, welche nur zwei Tage gu= baß ich wieder gefund wurde, und nun, vor gestedt waren; theilweife blüben die nachdem ich fieben Monate in Ginfam-Mesquite-Baume, ich weiß nicht jum feit verlebt habe und eine besondere wievielten Male in Diefem Jahre. Das Sehnfucht in mir fühlte, obzwar ich mit Gras ift fcon grun. Die Baume meinen f. Rindern gufammen wohnte und verlieren ihre Blätter gewöhnlich im auch im Geringsten feine Urfache habe Robember, einige Gorten behalten ihren au flagen, fondern vielmehr gu danten, 30g ich gurud nach Minnefota, wo ich Beute tehrte ein Farmer bei mir ein, 13 Jahre glüdlich verlebt hatte und be-

Obzwar ich auch in Ranfas gang gludlich war, und auch dort manchen Segen genoffen habe, fo mar es bon randerwohler Gemeinde und fomit tam ich nur felten bort bin. - Uebrigens ich aus= und eingegangen bin, auch in Allem Anfchein nach wird die Gin= Rebrasta. Berglich Dant für die erwie-

Run berichte ich noch, daß ich mich fühle, befonders ba der Berr es fo ge-Farmer. Wir haben Mostitos und fügt, daß ich wieder eine Lebensgefährtin gefunden habe, nämlich die Wittwe Sfaat Dudiche. Ginen berglichen Grug Da ich einige Male in ber "Rund= an alle Rundschauleser mit bem 145.

Jacob u. Magaretha Barms

## Canada

Manitoba.

(Mus bem "Nordweften".)

- Unter ben 83 Patienten, welche gegenwärtig im Allgemeinen Bofpital gu Winnipeg weilen, find zwei Menno-
- Cornelius Wiebe bon Neuhoff= weilte, tehrte neulich gu feiner Fa- geplant hatte, werbe ich wohl aufgeben fo verfteht man ben Josephus, wenn er futtert habe, hat wenigstens nichts Un= milie gurud. Bollftandig geheilt ift muffen, da ich mich darauf gefaßt ma- fagt, ber Tempel habe ausgefehen wie mahricheinliches an fich. Wiebe noch nicht, doch hoffen die Merzte, men mußte, irgendwo 10tagigen Qua- ein Schneeberg. - Aber wieder zeigte 5. Der Teich Bethesba. - Bis einzelne Menich feine eigene Sprache
- Beftellungen für 1600 Buggies,
- Aron Benner, Blumenhof, bei morgens, bom Blit erichlagen. Er ftand im Begriff, ins Saus zu geben, tane - Magregeln nothwendig werden, thum brannte, und Briefter und Bolt, gemacht ift, dag ein von langer Krantals der Schlag ihn traf. Seine Tochter, weil badurch die turtifche Regierung Die mit dem Muthe der Berzweiflung heit Geschwächter wohl nicht fo fonell welche in der Stube neben dem Ofen gwar Geld einnimmt, das Land felbft fur basfelbe getampft hatten, und bis und leicht hinabtommen tounte. Auch beschäftigt mar, fiel wie todt gur Erde, Mountain Late. - 3ch fühle erhölte fich aber bald wieder. Un Benmich gedrungen, burch die "Rundschau" ners Leiche fab man weiter feine Beretwas bon meinen Erfahrungen in den letungen, als daß bas Ropfhaar an ich furg: letten zwei Jahren gu berichten indem mehreren Stellen etwas berfengt mar. ich weiß, daß die "Rundschau" von Er mar etwa 40 Jahre alt. Bor vier (b. h. geheiligter Begirt) auf dem alvielen meiner Freunde und Bekannten Monaten ftarb ihm feine Frau, und ten Tempelplag gelegen. Ob bies auch Raifer Habrian bier einen Jupitertem= ftimmt, daß biefes ber echte Teich Begelefen wird, fowohl in Amerita wie ein halbes Dugend unerwachsener Rin- ber Blat ift, auf welchem Abraham pel erftechen; fpater, mahricheinlich un- theeba fei, mahrend Andere glauben,

Europa.

Sub:Rugland.

Alexanderpol, 15. Auguft 1892. Dingen rebet, Die in letter Beit fom= men follen, dann fonnen wir wohl mit Recht fagen, bag wir jest in ber legten Beit find. War voriges Jahr große hungersnoth in Rugland, fo herricht biefes Jahr eine Beftileng in faft gang Rugland, und icon taufende Menichen find an ber Cholera geftorben. Biele Leute flieben aus ben Städten und Dörfern, und fterben auf bem Wege. Dier in Roftav find bis 100 Berfonen an einem Zag geftorben, fast jeder Ber= fonenzug hat auch einen Leichenwaggon hintenan. Die Meiften fterben ichnell, innerhalb 3 Stunden nach bem Rrantwerben find fie tobt. Da fann man fehen, wie der Menfch alles hingiebt, um fein Leben gu retten. Biele flieben auf Die Rahn, und fahren fort, und ber Tod ereilt fie boch, es find ichon viele Todte und Rrante bier vorbei gefahren, aber, Dant bem Berrn, bis heute find wir noch verschont geblieben, jedoch nicht ohne Rrantheiten. Es herricht hier die rothe Rubr, es ift aber bis jest noch Niemand baran geftorben.

Bemerte noch, daß bier fürglich eine junge Frau aus ber Bolgagegend (Die letten Binter bertam um ihr Brob gu berdienen) eines ichnellen Todes ftarb. Sie mar furg borber von einem Cohnlein entbunden worden, war aber bereits genesen, als fie ploglich erfrantte und ftarb.

Die Ernte ift bier Diefes Jahr eine febr reiche, und doch scheint fie uns nicht viel zu helfen, wegen ber niedrigen Getreidepreife: Weigen Ibl. 6.50 bas Efchetwert; Gerfte 3.50; Roggen 7.00. Die Arbeiter find theuer.

Berichte noch, bag wir, wenn es bes Berrn Bille ift, ben 1. Ceptember Rugland zu verlaffen gebenten, indem uns bon einem mir noch unbefannten, auch ungenannten Freunde in Amerika eine Rarte bis hamburg geschidt morben ift. Werbe fpater, wenn mir ber Berr Gnabe identt auf ber Reife, barüber in der "Rundschau" berichten.

Daniel Jangen.

## Uns B. R. Doths Reisebericht.

Wir entnehmen bem "Chr. Bundesbote" nachftehende Auszüge aus ben Reifeftiggen bes Miffionars S. R. Both:

Berufalem, 8. Juli 1892. 3d det. — Bezüglich der Sehenswürdig=

1. Das Baram-efd-fherif,

war, ift wohl nicht ficher erwiesen; 2 (wohl ber Urfprung ber jegigen Omar-Daß bies aber die Statte, an welchem und muhamedanisch war. Db wohl bieeinft ber jubifche Tempel geftanden, fer Ort, an welchem fo manches Capiicheint teinem Zweifel unterworfen gu tel in ber Welt-, Beils- und Rirchengeeine Flache etwa 1000 Jug breit und mal eine hohe Rolle fpielen wird? 1500 Jug lang. - Die öftliche und beilig halten! Schon David hatte bier, die Tenne Arafnas (2 Cam. 18.) fich befand, ben Bau eines feinem vierten Regierungsjahr begann. Roch jett befinden fich tief im Boden Die gewaltigen Quaderfteine mit phoni= ber heilige Tels, auf bem Abraham cifcher Infdrift, aus benen Salomo ben Ifaat hat opfern wollen, ben 3adie großartigen Unterbauten herstellen tob gefalbt, auf dem die Bundeslade ließ. Und hier erhob fich dann der herr= liche Tempel Jehovahs und hierher 30= vielen Legenden, welche die Doslim gen die Schaaren bes Boltes Gottes um an biefen Stein fnüpfen, erwähne ich anzubeten. - Aber ber Rauch von ben nur die eine, daß, als Mohammed auf taufenden Opferthieren, der faft beftan= feinem geflügelten Roß gen himmel big über biefem Tempelhugel lagerte, ritt, ber Stein ihm folgen wollte, aber bergon; Die Barfen und Combeln ber von Gabriel gurudgehalten murbe. -288 Meifter, die ichon unter David ein= gefest wurden, verftummten; die herr- ben die Betplage Davids und Salomos lichteit des Herrn, welche über dem Gna= benthron ruhte, jog fich, als Ifrael bem herrn bem Ruden fehrte, gurud; Die 587 por Chrifto tam Rebutadnegar und füblichen Ende bes Tempelplates. legte Jehovahs Tempel in Ruinen. aber ber herr mar Geinem Bolt wieder ben. gnadig. Der Tempel murbe wieder gebaut, allerdings unter bescheibenen Un= Salomos, gewaltige, unterirbische fängen. Aber nicht nur ber Tempel, Gewölbe, Die noch gum Theil von Schutt fondern ber gange Tempelplat murbe gefüllt find. Ehe man in Diefelben Diefer Worter gedrudt. Gin folches mehr und mehr vergrößert, beseitigt tommt, muß man burch einen fleinen und berichonert, fo daß gur Zeit des Raum geben, in welchen man die Scene Beilandes und namentlich noch etwas Quc. 2, 25. verlegt, und wo man einen fpater an diefer geheiligten Statte wie- mertwürdig formirten Stein zeigt, ber ber ein Bau ftand, ber an Bracht wohl dem Rindlein Jefu beim Aufenthalt Banbe umfaffen, beren jeder die Starte jedem andern gleich ftand. - Stol3 im Tempel als Wiege gedient haben foll. weisen die Junger hin auf das Beilig- Auch diese Angelegenheit hat, wie fo lande: "Siehe welche Steine und welch bag man fie nicht glauben muß.

werbe mich in meiner Schilderung in Steinbrüchen, Die unter Der Stadt fich getragen werden, und einen mertwürdibiefer und ber nachsten Correspondeng befinden, in benen die Steine jum gen unterirdischen Raum bilben, ben Oberflache bekanntlich 9,250,000 geoauf das eigentliche Jerufalem, alfo bie Tempel gebrochen murben. Der Stein Rreugfahrern als Stallungen biennung, Gretna, welcher feit etwa fieben Stadt innerhalb der Ringmauer be- ift so weiß und rein wie die weißeste ten, ift wohl nachgewiesen. Daß auch Juß, d. h. thurmhoch bededt werden. Monaten wegen eines bofen Beines im schraften. Eine Reife nach Samarien Rreibe, ohne Beimischung anderer Sub= Salomo, deffen Balafte in ber Rabe Rimmt man ferner Die gegenwärtige Allgemeinen Sofpital ju Winnipeg und Galilaa, Die ich fur nachfte Boche ftangen. Wenn man ben Stein gefeben, ftanden, in denfelben feine Bferbe ge-

ein Bau."

feinen Cohn Ifaat zu opfern bereit ter Juftinian, eine driftliche Rirche daß er erft im Mittelalter gemacht mor- 1330 Fond du Lac Are., . .

Cor. 3, 1. fceint bafur zu fprechen. mofchee), die bann abwechfelnd driftlich bie Echtheit besfelben. fein. - Das haram - eid - icherif ift ichichte feinen Tert gefunden, noch ein- Rreug bis gur Schabelftatte trug. Man

2. Der Felfendom, gewöhnlich fübliche Mauer bilben einen Theil ber Omarmofdee genannt. Diefer Bau Jefum bas Kreug auflegte; 3. 2Bo er gegenwärtigen Stadtmauer. Elf Thore befindet fich auf bem nördlichen Ende führen auf diefen Plat, der an den des Tempelplages und ift die iconfte Wo er feine Mutter angetroffen haben Ceiten, mo feine Stadtmauer ift, von Mofchee, Die Die Mohamedaner haben. fteinernen Gebäuden mit offenen Sallen Die Mofchee ift ein Achted, mit einer umgeben ift. Berichiedene großere und fehr ichonen Ruppel. Die Augenwande fleinere Gebaube find auf bem weiten find unten mit Marmorplatten, oben Blat gerftreut. - Beld eine Bergan- mit Fapenceplatten bedeft. Granit und genheit hat diefer einzigartige Plat, ben Marmor ift gerade fo genommen wie auch die Moslim für außerordentlich ihn bes Schöpfers Band gemalt und gufammengefest hat, nur ift alles polirt. Die Mofaiten find in ben Rirchen in Conftantinopel iconer als irgendmo, Tempels beabsichtigt; hier auf biefem aber Marmor und Granit habe ich nir= jest etwas ode aussehenden Plat ftieg gends iconer gefeben als in der Omar= ber Rauch von feinen Brandopfern in mofchee. Man tonnte Tage lang bort Die Bohe und hier häufte er bas toft- gubringen und die Schöpferallmacht bare Baumaterial auf zum Saufe Des Gottes bewundern, die dort in dem verherrn, beffen Errichtung Salomo in ichiedenfarbigen Granit und wunderbar fein geaberten Marmor gefchrieben fteht.

In der Mitte ber Mofdee befindet fich geftanden haben foll u. f. w. Bon ben In einer Boble unter bem Stein wer gezeigt und manches andere.

3. Die El-Atfa, eine Mofchee, Die früher eine driftliche Kirche war, von Bunbeslade ging verloren und im Jahre Juftinian erbaut. Gie fteht auf bem und ift im Laufe ber Jahrhunderte auch Dann war es hier eine zeitlang obe, vielen Beranderungen unterworfen wor=

4. Die fogenannten Ställe

Daß die erwähnten Bewölbe, welche 3d mar in ben ungeheuer großen von 100 fehr diden fteinernen Pfeilern

rantane-Aufenthalt zu haben, wozu ich ber herr, daß Er nicht in Tempeln jest glaubte man, daß ein ummauerter, fur fich reben tonnte und diefe wurde weber Zeit, Luft noch Gelb habe. - Es wohne, die mit Sanden gemacht. Wie jum Theil mit Schutt bededter Ort in dennoch fo außerordentlich reichhaltig ift nämlich bereits feit etwa einer Boche tonnte Er auch, wenn man Sein Saus ber Rahe bes Baram die Lage Diefes Tei- fein, bag 263,378,475 Jahre bazu gedas Gerücht im Umlauf, daß bei Saifa zur Mordergrube gemacht. Man ver- ches bezeichne. Reulich hat man nun aber horten, um fammtliche Worter vom erfich Cholerafalle ereignet haben. Go- fest fich, wenn man auf ber Tempel- ebenfalls in jener Gegend einen großen ften bis zum legten zu lefen, vorausgefort ift jene Gegend von einem Kordon ftatte fieht, in jene Zeit, wo des heilan= Raum ausgegraben, der oben und un-Solbaten umichloffen worden bis eine bes Suß bort mandelte und Seine ten, alfo gewiffermagen zweiftodig fünf Tag für Tag 120,000 Worter zu lefen. Commiffion von Merzten, welche bie Stimme bort gehort wurde; wo ber große Bolbungen (hallen ?) hat. Die Sache jest unterfucht, ihren Bericht er- Borhang bort gerriß und wo bei ber obern find nur gum Theil, die untern Steinbach, murbe mahrend eines Ge= ftattet haben wird. Es wird allgemein Berftorung Berufalems in jenen beili= noch faft vollftandig erhalten. In Die witters am Freitag ben 2. b. M., nicht geglaubt, daß es Cholera ift, und gen Sallen bas Blut ber Rampfenden untern Raume fliegen wir auf einer man hofft überall, daß teine Quaran- in Stromen floß, bis auch das Beilig- Treppe binab, die allerdings berartig aber in Handel, Gewerbe zc. febr lei= auf den letten Augenblid gehofft, Gott jest hatte fich in dem ausgereinigten werbe Gein Beiligthum nicht in ber Behalter wieder icones, tlares Baffer teiten innerhalb Berufalems ermahne Beiben Bande geben, fich in die bren- gefammelt. In einer der obern Ballen nenden Ruinen frürzten und fo umta- fieht man noch die Reichnung eines Engels, ber bas ihn umgebende Baffer Dann fieht man im Beift unter dem bewegte. Manche glauben fest und be-

ben fei. - Gehr vieles aber fpricht für

6. Die Bia Dolorofa, b. h. ber Schmerzensmeg, es foll bies ber Beg fein, auf welchem ber Beiland bas zeigte auf bemfelben 14 Stationen. 1. Das Richthaus; 2. Den Ort, wo man unter bem Rreng gufammen fant; 4. foll; 5. 2Bo man dem Simeon bon Ryrene bas Rreug auflegte u. f. w., u. f. Die lette Station ift bas Grab, welches in ber Grabestirche gezeigt wird. - Abgefeben davon, daß die Benen= nungen diefer Stationen auf ber reinften Willfür ober unfichern Traditionen beruhen, fteht oder fällt die Echtheit die= fes "Schmerzensweges" mit ber Frage, ob das Richthaus des Pillatus wirklich auf ber Burg Antonia, und Golgatha und bas Grab bes Beilandes in ber Grabestirche fich befunden. Und biefe Frage ift immer noch eine "offene" indem fehr hohe Autoritäten behaup= ten, die Grabestirche ftebe an bem Ort wo der Beiland getreuzigt und begra= ben worden fei, während Undere anneh= men, ein Bügel por ber nördlichen Stadtmauer fei ber Ort. Bie oft habe ich mir biefen Bügel und bas alte Grab baneben, Die gang in ber Rabe meines Quartiers fich befinden, ichon in tiefem Nachdenten angeschaut! - (Fortsetzung S. R. Both.

## Intereffante Berechnung.

Das deutsche Alphabet besteht zwar nur aus 25 Buchftaben - aber welch große Angahl von Wörtern läßt fich aus biefen wenigen Beichen formen! Ueber Diefen Buntt ift eine intereffante Berechnung angestellt, welche wir bier nachfolgen laffen: Durch größtmögliche Bufammenftellung ber Buchftaben un= ter einander laffen fich 16 1/6 Quadril= lionen Wörter (genau 16,148668,= 114800,553828,940315) bilben. Um fich biefe Riefengahl zu veranschauli= chen, bente man die Gesammtsumme Bert murbe, ohne daß ein Buchftabe zweimal in ein und bemfelben Borte gebraucht würde, mit fleiner Schrift gedrudt, über 20 Trillionen einer mittelgroßen Bibel haben dürfte. Das mare eine Freude für ben Buch= thum ihres Boltes und fagen jum Sei- fehr viele bier, die Eigenschaft an fich, handler! aber mo diefe Bande unterbringen? nimmt man bie Große eines jeben Bandes gu 10 Boll Lange, Breite und 21 3oll Boll Dide an, fo würde die gange Erbe, bereif graphifche Geviertmeilen ergiebt, ca. 275 Bevölferung der Erde gu nur 1400 Mil= lionen an, fo würden die 16 1/6 Quabrillionen Wörter ausreichen, daß jeber fest, daß ein Menich im Stande mare,



Bandwurm mit Kopf, entfernt in 3t Minuten, obne Bortur, obne hungertur. Mebi- tamente nach auswärts per Poft.—Roften mäßig.
— Auskunft frei. R. Coonberr, Gr.

## Bur falte füße: Soonhere's chemifc pro-parirte Gefunbbeits Ginlegefoblen. - Gin Paat 30 Cts.; vier Paare \$1.00. Todonbeer's Bruft-Thee ift unübe Erfaitungen, buften, Schnupfen und Anfall von ic. - Preis: 1 Pad. 30 Cts.; 4 Pad. \$1.00.

37 Dr. T. Siegies Blutreinigungs Thee if the beste Missing für unreines Unt. — Preis: 1 Pos 30 Cis.; 4 Post. 31.00. R. Solmenherr, Sr., Chemical Priv. Laboratory,

#### Der Liebe Dauer.

D lieb', fo lang bu lieben fannft, D lieb', fo lang bu lieben magft ! Die Stunde fommt, bie Stunde fommt, Bo bu an Grabern ftehft und flagft.

Und forge, bag bein Berge glübt Und Liebe hegt und Liebe trägt, Go lang ihm noch ein anber Berg In Liebe marm entgegen ichlägt

Und wer bir feine Bruft erichließt, D thu ibm, mas bu fannft, gu lieb, Und mach ihm jebe Stunde froh, Und mach ihm feine Stunde trub.

Und hute beine Bunge wohl! Balb ift ein berbes Wort gejagt D Gott, es mar nicht bos gemeint ! Der Unbre aber geht und flagt.

D lieb', jo lang bu lieben fannft D lieb', jo lang bu lieben magit? Die Stunde fommt, Die Stunde fommt, Bo bu an Grabern ftehft und flagft.

Dann fnieft bu nieber an ber Gruft Und birgft bie Mugen, trub und naß Sie febn ben Anbern nimmermehr Ins lange, feuchte Rirchhofsgras Und fprichft: "D fieh auf mich berab,

Der bier an beinem Grabe weint !

Bergieb, baß ich gefranft bich hab' D Gott, es war nicht bos gemeint!" Er aber fieht und hört bich nicht, Rommt nicht, bag bu ihn froh umfängft Der Munb, ber oft bich füßte, ipricht

Die wieber : "Ich vergab bir längft!" Er that's, vergab bir lange ichon; Doch manche beige Thrane fiel 11m bich und bein berbes Bort; Doch ftill, er ruht, er ift am Biel.

D lieb', jo lang bu lieben fannft, D lieb', jo lang bu lieben magft! Die Stunde fommt, die Stunde fommt, Bo bu an Grabern ftehft und flagft.

Ferbinand Freiligrath.

#### Bericht

über die Berwendung ber Unterftu-Bungegelber für die Rothleidenden in Rugland burch Br. Johann Bergman.

(Gingefanbt von David Goerg, Salfteab, Ranias.)

gen in meinem Besige entnehme ich fol- Beigen- und Roggenmehl, 20 Rud ten ausstellen konnen; daher muß ich gende Mittheilungen und bringe fie Erbfen, 30 Bud Fleifch, 200 Bud Rar- Sie fcon bitten, mit einer Beglaubihiermit zur Kenntnignahme aller Geber toffeln; 11. Gnabenflur 100 Bud gung des gefammten Lebrdienftes, nach und Tritt, fo lange wir Staubgeborene wundet, wen es trifft, darum follten wir abgenommen hat. in Amerita, beren Gaben ich nach Ruß- Roggenmehl; 12. Friedenfeld 100 beffen Befchluffen wir handelten, über land bin übermittelt habe: Enfanderhöh (Rugland), 19. Juni '92.

Berr David Goerg, Balfteab, Ran.

ichiden fann. Wenn ich nun die gufam= Bfb.). mengeftellte Rechnung por mir febe, Theil davon nothig geworben, wenn nenblumenfamen. wir nicht auch bon Deutschland, Eng= auch an Lebensmitteln, vorhanden wäre,

Theil Diefer Baben aber entichieden dann auch ber Ertrag gufallen foll. nach auswärts zu verwenden, wo bie gere Unterstüßungen ein Recht zu ha= ben; boch waren bies eben wenige und ftarfenden Lebensmitteln. reiten, wenn es uns gelungen mare. haben das Richtige gesucht, ob wir es dortigen Gaben verwenden durften. immer gefunden haben, mag dahin ge= ftellt bleiben. Allem Menfchenmert baf-

2. Marienberg je 25 Bud Beigen= fenst 20 Bud Weizenmehl, 450 Bud Rechnung vorlieb zu nehmen. Roggenmehl, 160 Bud hirfegriite, 105 ber find bei mir eingegangen: Werther Bruder! Endliche tomme ich Bud Erbfen, 5 Bud Speifeol, 254 2m 30. Januar von herrn Das dazu, daß ich Ihnen, bez. den freunds Bud Sauertraut; 14. Landesstüchen Gebern, einen speciellen Bericht hauptmann je 30 Pud Hirfegrüße, Am 30. Januar von Herrn Jim 30. Ja embfangenen Unterftugungsgelber gu= 100 Bub Rartoffeln (1 Bub = 40

Total: 200 Bud Beigenmehl, 1010 finde ich, daß wir ein gutes Drittheil Bud Roggenmehl, 580 Bud Sirfegruße, pon ber empfangenen Summe in un= 200 Rud Erbfen, 65 Rud Fleifc, 700 fern Dorfern verwendet haben, und es Bud Rartoffeln, 5 Bud Speife-Del, ware vielleicht fpater noch ein großerer 251 Bud Cauerfraut, 30 Bub Con-

1-12 find beutiche Rirchipiele (7 land und holland aus großere Gum= evangelifch-lutherifche und 5 fatholifche); men - ausichlieflich fur unfere Be- bie Geelengahl berfelben ift febr bermeinden bestimmt - erhalten hatten. ichieben, von etwa 4000-12,000, aber Bur Beit meiner erften Briefe in auch die Armuth ift in einigen noch viel Diefer Angelegenheit tonnten wir zwar allgemeiner, als in andern, weshalb micht annehmen, daß in unferer Mitte benn auch die Quantitat ber verabfolgein fo großer Mangel an Rleidern, ten Lebensmittel ungleich ift. Die Bahl Bafche, Bettbezügen u. f. w., zum Theil ber verfchiedenen Sorten bon Speifevorrathen ftellten wir den herrn Baftobenn man hatte uns gegenüber bavon ren anheim; jeder mablte bie, welche gefchwiegen in bem Bewußtfein, daß er für feine Ruchen am nöthigften unfere fürs Bange gemachte Unleihe brauchte. - Ro. 13 ift ein Ruffendorf (50,000 Rubel), die nur fur Brot, mit einem Filialborichen und die Be-Saat und Futter fürs Bieh berechnet wohner beiber find fehr arm; die allgewar und die auch nicht gut weiter aus- meinen Unterftügungsgelber floffen bagebehnt werden tonnte, ju folden Ga- bahin viel fparlicher wie in die deutschen chen eben nicht ausreiche. Als wir aber Dörfer und so fühlten wir uns veranlaßt, biefes Kirchspiel gang besonders zu bestellt biefes Kirchspiel gang best ber Dinge in ben einzelnen Familien rudfichtigen. Rachdem wir ichon Mitte ju überzeugen, murben mir gewahr, Februar für die bort bereits borhanbaß es in manchen berfelben viel ichleche bene Ruche Lebensmittel abgaben, lies ter ftebe, als wir vorber annahmen. gen wir einen Monat fpater noch eine Bir fanden viele Stellen, wo die Rin- zweite Ruche für 250 Mann einrichten, ber, hin und wieder auch die Erwachse- Die bis in diefen Monat hinein gang Boft empfangenen Anzeige erfebe, liegt Weisheit, fondern auch an Gnade bei fees in Eprol. Der Hausarzt und die nen, nur noch ein hemde hatten und von ben uns zugefloffenen ameritani= bort an meine Abreffe ein Geldpadet Gott und den Menichen zunehmen, das vier barmberzigen Schwestern, Die ba-Diefes nicht immer in gutem Buftande; fchen Mitteln unterhalten murbe; jest Rleider und Fußgeng waren gerriffen aber ichon, wie auch überall fonft, ihre felben 3med, wie das andere, verwen- an jedem Tage fein; und daß wir unfer toniglichem Geblut. Die reine Bergluft und taum noch als brauchbar zu bezeich= Thatigfeit eingestellt hat, da fich mehr bet werben, fo mare nach Eingang bes= Lebenlang Gott vor Augen haben und und bie gangliche Abmefenheit von nen; auch die Bettmäfche mar ziemlich Arbeit findet, und es ben Leuten meis felben ein Kaffenbeftand von 1626.02 im Bergen und uns huten, in irgend Staub find zwei der wirtfamften Bulfsbefect, fehlte ftellenweise auch gang. ftentheils möglich wird, fich ihr Brod Rubeln vorhanden. Für diese Summe eine Sunde zu willigen, noch zu thun mittel bei ber rafchen Biederherstellung Fettfachen waren, ba die Schweine nicht zu verdienen. Immerbin ift doch noch haben wir gegenwärtig noch feine Be- wider Gottes Gebot. Ringet barnach, von zwei bis brei taufend Batienten, gemaftet werden tonnten und die Rube bei Bielen Roth vorhanden und es liegt ftimmung getroffen. Collten aber die daß ihr ftille feid. Das gilt zunächft für die jahrlich hierher tommen um ihre Mubes ichlechten Futters wegen fehr wenig ein gewiffes Unrecht barin, bag nicht hier ziemlich ftart auftretenden Beu- bas Reben. Stillefein widerstreitet ber gen durch ben Gigenthumer und Ober-Mild gaben, oftmals abfolut nicht vor= auch jest noch die Ruchen weiter fungi= fchreden, an deren Bertilgung übrigens Ratur des Menfchen, und wie ift die argt diefes Hofpitals, Bergog Rarl The handen. Eine Migernte fonnte folde ren, doch fie wirfen nach ber andern mit aller Energie gearbeitet wird und Welt voll des Redens! Ift doch ber odor von Baiern, behandeln gu laffen. Armuth unmöglich herbeiführen, wenn Seite bin fo verderblich, daß das Bolt wovon wir, ohne die mit den Quetiden Menich ein gefelliges Wefen, das fich Der Bergog, der ein diplomirter Argt ift berfelben nicht mehrere mit recht ge- fich einfach auf fie berläßt und fich um getödteten, bereits über 300 Bud (@ Andern gerne mittheilt. Wie fchwer es und fich ausschließlich ber Augenheilringen Erträgen vorangegangen ma= teine Arbeit bemuht, folde nicht einmal Bud etwa 125,000 Stud) gefangen für Biele ift, ju fcmeigen, das erfah= tunde widmet, hat diefe fcone Anftalt für ren. - Rachdem wir uns von dem oben annimmt, wenn fie nicht lohnend ge= haben, dennoch einzelnen Wirthen be= ren wir in der Welt an der Redfelig= die Armen gegründet und in vergangenen Befagten überzeugt hatten und Mit- nug ericheint, und fo werden eben nur beutenden Schaden verurfachen, fo ift feit und Plauderhaftigfeit der Men- Jahren wunderbare Beilungen bezwedt.

ganzen Sachverhalt vor und baten um herrn Landeshauptmann, der fich fo fo durfte es wohl geboten fein, daß wir wundet und getrübt. Aber doch mahnt Selbstverleugnung und ganzliche hinfeine Meinungs-Aeußerung. — Rach ernftlich für das Bohl der Bevöllerung diefes Geld nicht eher zur Bertheilung der Apostel ftille zu fein, und diefe gabe an die Leidenden, die von allen eingehender Berathung und in Erwa- bemut, glaubten wir in feinen wohl- bringen, als bis wir den Ernteertrag | Mahnung gilt heut auch uns und mit | Seiten herbeitommen, um fich von ihrem gung beffen, bag in ben meiften bies- thatigen Bestrebungen auch unterftugen Diefes Jahres überbliden tonnen, wel- Recht. Reben ift Gilber, aber Schwei- Manne behandeln zu laffen, sowie ihre bezüglichen Briefen von Amerita be- zu follen und fo übergaben wir an ihn cher, beiläufig gefagt, hier fehr verschie- gen ift Gold. fannt wurde, daß die Gaben in erfter die Birfegrupe und Erbfen fur die Ru-Reibe für nothleibende Mennoniten ben, die Kartoffeln aber und ben Con- bis fieben Dorfer auf eine Mittel- bis bag nicht eine Steuer auf Borte gelegt fechs Uhr morgens tommt fie in bas bestimmt feien, wurde beschloffen: Die nenblumenfamen zu Unpflanzungen, größten Rothstände in unserer Mitte, Die er ba, wo er es erreichen fonnte, und dies in mennonitischen und hier in ber Rabe ber Dorfer anlegen ließ, die wohnenden nichtmennonitischen Fam'. Die Frauen und größere Kinder der ärlien abzuftellen, den überwiegenden mern Familien reinigen muffen, denen

Bei uns murben unterftust: 32 Roth doch noch in viel herberer Gestalt Wirthe, d. h. Landbesiger, 55 Anwohauftrete wie bei uns. Gingelne tleine ner (landlose) Familien, unter lettern then ichon weit über bas erträgliche Welt wurden wir dann haben! Schwei- Sie verabreicht ben Aether, fie verbin-Kreise waren mit unserm Beschluß nicht 20 mennonitische und 35 Nichtmennoni= ganz zufrieden, fie glaubten auf grö= tische und etwa 50 Typhustrante, letetere befonders mit erquidenden und konnten wir ihren Wünschen durchaus ner find bei Todesfällen auch fechs nicht nachkommen. Es würde, besonders Sarge bezahlt worden. Für die Kran- aber der Liebesgaben würde je nach danken zerstreuen. Schon die Natur mir, ein sehr wohlthuendes Gefühl be- ten erhielten wir von einer hiefigen den Berhältnissen, an Alte, Kranke und hat dieses angedeutet, indem sie Zedem keine Einzelheit entgeht ihrem aufmerkwohlhabenden Wittme noch eine bedeumit unferer Handlungsweise dem Sinn tende Spende, fo daß wir fur diefelben fen. - Dies, werther Bruder, ift das, Mund verlieh, damit wir doppelt horen die Runde der Ruchen, Speifetammern, ber werthen Geber zu entsprechen; wir verhaltnigmäßig nur wenig bon ben

Bon Geiten ber Berren Baftoren, Ihnen nun einen Ueberblid über Die mir über ben Empfang ber Lebensmit- turgen Capen gufammenfaffen: Bom mehr lernt. nach auswärts gelangten Gaben geben: tel Quittungen ausgestellt worden, zum ganzen hiefigen Lehrdienste bin ich be-1. Brunnenthal je 40 Bud Bei- Theil verbunden mit herzlichen Dant- auftragt, in erfter Reihe Ihnen und anderen Sinficht. In ber Welt ift nicht gen= und Roggenmehl und hirfegruge; und Segensworten für die werthen Ge- Allen, die dort an der Spige des Bertes nur viel unnuges Gefchwag, fondern den ihren Speisezettel. Die Herzogin ber, und wo die Quittungen mehr standen, und durch Sie auch allen lieund Roggenmehl, je 20 Bud hirfes troden gehalten find, waren fie meiftens ben Wohlthatern für alle brüderliche Wie oft werden nicht durch bofe Juns ariibe und Erbien, 200 Bud Kartof= begleitet von recht freundlichen Briefen, Liebe, mit der fie unfer und überhaupt gen die Thatsachen verdrecht, die Wahr= feln, 10 Bud Fleifch; 3. Kotscheterj je in welchem mir noch mancher herzlicher des im Allgemeinen nothleidenden Bol- heit verdunkelt und daburch die Mei-10 Bud Beigen= und Roggenmehl, je Dant- und Segenswunsch für die Wohls tes hier gedacht und so opferwillig unter- nung der Menschen getrübt und ge-15 Bud Birfegruge und Erbfen; 4. thater aufgetragen ift und beren ich ftugt haben zu danken und ben Bunfch falfcht; wie oft werden nicht die Gehler Rrasnopolje je 25 Bud hirfegruge mich hiemit entledigen mochte. - Die hingu gufugen, daß ber treue Bater im und Schwachen Anderer vergrößert, und Fleifch; 5. Privalnoje 20 Bud | Quittungen felbft aber werbe ich Ihnen | himmel Alle, Alle für diefe Liebe fegnen | üble Nachreden gefliffentlich ausgebrei-Weizenmehl und je 50 Bud Roggen- zustellen. — Ueber die Berwendung der wolle an leiblichen, besonders aber an tet, verlegende Reden Anderen angemehl und Hirfegrüße; 6. Wolstoje Gaben in unferer Mitte war es mir geistlichen Gütern.—Mich diesem Dante hängt und dadurch Kränfungen bereis 40 Bud Weizenmehl und je 60 Bud nicht gut möglich, überall Quittungen und Bunfche von Herzen anschließend, tet, Unfrieden gefaet, Erbitterung und Roggenmehl und hirfegrupe; 7. Ra- zu erlangen, zumal ich die Unterftugun= zeichnet unter bruderlichen Grugen Ihr Feindschaft erzeugt. Go richtet bie figtaja 20 Bud Weigenmehl, 40 Bud gen nur in den feltenften Fällen felbft Hirfegrupe und je 10 Bud Roggenmehl übergeben fonnte und fie oft in fo ma= und Erbien: 8. Beigenfelb 140 nigfaltigen, uncontrollirbaren Gegen-Bud hirfegruge, 200 Bud Rartoffeln; ftanden beftanden, daß die Empfanger 9. Frefenthal 140 Bub Roggen= eine fpecielle Empfangsbeicheinigung Den Originalbriefen und Quittun- mehl; 10. Liebenthal je 25 Bub auch nur auf Treue und Glauben hat-Bub Roggenmehl; 13. Bostre- die Richtigkeit ber von mir aufgestellten reihen fich die Stunden ju Tagen, Die Bort gefagt. Bir follen nichts reben,

Goery, Balfteab, Ran. Am 29. April von Herrn David Goerg, Hafftead, Kan ..... Am 20 Mai von Herrn David 865 428 Goers, Salfteab, Ran .....

Summa 6821 Rubel. Bon genannter Summe find ber-

ausgabt: Nach auswärts: 200 Lub Beizenmehl... Abl. 1010 "Roggenmehl.. " 1605  $\frac{580}{200}$ 301.25 130. Rartoffeln .. 355 "Sonnenblumensamen " Speifeöl mit Fakchen 48. 29.31 17. 20. 30 251 "Sauerfraut.... " Brennmaterial für eine Rüche einige Kranke an Dr. Sofolows Fuhrlöhne und für Gade im Gangen 175.70

Summa . . . . Rbl. 4049.86

Für uniere Gemeinben : Für Rleiber, Baiche und bgl. Rbl. 631.87 Pehenamittel Kutter u. Brennmaterial "Kutter u. Brennmaterial "Krankenvflege u. Särge "Material für Handwerker" 423.28 111.19 Fubrlöhne. Geilung einer von ber Sadielmaidine burchichnitten Sand ......

. 6.51 "

Summe aller Musgaben . . Begenwärtiger Raffenbeftanb.

mit 1065 Rubel. Goll Diefes Geld gum foll unfer Bunfc und Gebet gu Bott rin Die Aufficht fubren, find alle bon hilfe für durchaus geboten hielten, lu- noch einzelne Familien und Krante un- es wohl möglich, daß diefen aus dem fchen, wie ift die Welt voll des Gefchreies, Seine liebliche Gattin, die herzogin

ben fein wird; benn mahrend etwa fechs

Johann Bergman. (Schluß folgt.)

## lleber das Reden!

Richts ift flüchtiger als die Zeit, nichts ift beliebter als ber Wechfel. Diefe Wahrheit bestätigt fich auf Schritt auf biefer Erbe wallen. Unmertlich unfere Bunge huten, balb ift ein bofes Tage zu Bochen aneinander, und ebe bas wir nicht verantworten fonnen, wir es uns versehen, ist ein Jahr und auch nichts behaupten, was wir nicht zu Jahrzehnte vergangen, wie der Rauch beweisen vermögen, auch nicht urtheilen vergeht im Winde. So fließen alle un= über Etwas, wovon wir nichts verstehen. fere Tage babin, wie ein Strom. Und Benn wir fo ftille fein lernen in unfewie wechfelhaft ift boch Alles hienieden, rem Reden, fo werben wir auch ehrlich wie hat doch Alles fo wenig Bestand! wandeln und Friede haben mit Andern Bie rafch verweltt nicht die Bluthe ber und mit uns felbft. 3ch rufe mit jenem Jugend, wie fonell bricht nicht bie Dichter aus: Mannestraft zusammen, wie ploglich folgt nicht beiterer Lebensfrische fcmerg= liche Rrantheit ober jaher Tob! Wie bald verfehrt fich nicht Reichthum und Wohlleben in Armuth und Entbehrung, Ehre und Unfeben bor ber Welt, in Schimpf und Schande, fo daß der Dichter recht hat, wenn er fagt:

D, Menichenfinb, mas ift bein Glud? Gin räthielhaft geborner Und, faum gegrüßt, verlorner,

Unwiederholter Augenblid! Und von Diefem Bechfel ift tein Beruf, tein Ctand, fein Lebensalter ausgefchloffen, alle find ihm gleichmäßig ausgefest bon ber Bute bis gum Ba lafte. Un die rafche Flucht der Zeit und ben Wechfel menfchlicher Berhältniffe 44.25 ermahnt uns jeder Tag, wenn es beißt Bedente, o Menich, daß du fterben mußt, und bann beißt es, gieb Rechen= Summa . . . . Rbl. 2158.75 | fchaft von bem, was du gethan und geredet haft. Der Apoftel Baulus ermahnt uns, ftille gu fein, und ehrbar= 51.37 lich zu mandeln, daß wir in Gedanten, 6259.98 Borten, und Werten unsträflich erfun-561 02 ben werben, und bem nachdenten, was Rbl. 6821.00 gerecht, mas teufch ift; bag wir in un= Wie ich aus einer geftern von ber ferm Leben nicht nur an Alter und bas an ben Ufern bes lieblichen Tegern-

ben wir ben gangen Lehrbienst zu eis terffügt, von benen man weiß, daß sie genannten Restbetrage eine fleine Ents und wie viele Menschen werben burch Maria Jose, Infantin von Bortugal, ner Confereng ein, legten biesem ben und wirtlich noch bedürfen. Unfern schädigung gewährt wird; wenn nicht, Berleumbungen und Afterreben vers ift ber Schutzengel des Daufes. Ihre

gute Ernte rechnen tonnen, haben brei ift! Bas für ein Gintommen murbe ber Sofpital, um bem Bergog mahrend ber bis bier Gemeinden nur eine geringe Staat baraus gieben! Aber leiber ift fruhmorgens ftattfindenden Operati-Ernte zu erwarten. - Unter biefen Reben gollfrei. Und wenn für Lügen lettern ift besonders eine Gemeinde, das Doppelte gu bezahlen mare, fo beren Getreibe bes leichten Bobens me= fonnte die Regierung die gange Staats= gen befonders schwach fteht, die aber im Schuld damit abtragen. Wenn die Menletten Jahre fo bedeutende Schulden ichen nur basienige erzählen murben. machen mußte, bak es bei vielen Wir- was mahr ift, was für eine friedliche Maß hinaus geht und zu beren Dedung gen richtet felten Schaden an, aber Reüberbleiben wird, und fo mare es mohl Bir follen vor allen Dingen hören, feangezeigt, bier eine befondere Aushilfe ben und beobachten, um ju lernen, walten zu laffen. - Der lette Theil nicht aber viel reben und unfere Bearme Familien überlaffen werden muf= zwei Ohren und Augen, aber nur einen was ich Ihnen, bez. den freundlichen und doppelt beobachten mögen, ehe wir lung ber empfangenen Gaben mitzu- um eures Schweigens tabeln, als um bes herrn hauptmanns und bes Bos- theilen habe. Was ich fonft noch zu fa- eurer Rebe fchelten und bestrebt euch im ten Mängel an. — Fürs erste will ich tresenster Berpflegungscommittees sind gen habe, kann ich schon in ein paar Leben stille zu sein, damit ihr um so Schweigen follen wir auch in einer

> auch viel fchlimmes und arges Reben. Bunge oft Schaben an, obgleich fie ein fleines Blied ift. Mag nun gemeine Bosheit die Bunge regieren ober nur Leichtfertigfeit, Unbedachtfamteit ober Rlatichfucht, die Folgen find diefelben, benn ein ausgesprochenes Wort läft fich nicht gurudrufen, es fliegt babin, wie ein abgeschoffener Bfeil und ber-

Behr mich, Berr, bie Worte magen, Che fie bie Bunge ipricht! Mir fei viel baran gelegen, Denn bie Buft verweht fie nicht. Rein, von Worten bie nicht nute.

Forberft Du einft Rechenichaft, Und vor Deinem Richterfige, Berben fie mit Ernft beftraft. Sei, o Gott, mir Gunber gnabig,

Den fein eigner Mund perbammt ! Denn er mar auch übelrebig, Und vom Borngeift oft entflammt. Sprich, ba Du mich fonnteft tobten, Dir Dein Bort ber Gnabe ein! Lag Dein Blut, herr Jeju, reben, Dag mir foll vergeben fein!

Salte burch bie Bucht ber Gnabe Mir bie Bunge ftets im Baum, Sonft entftehet leicht ein Schabe Und ber Leichtfinn merft ihm faum

Bas uns an bem Seil perfürget. Das ift ichablicher, als Bift, Meine Rebe fei gewürzet Mit bem Salg aus Gottes Schrift. Joh. R., Gigenfeld, Gudrugl.

## Ein fürstliches Bospital.

Ein gang eigenthümliches Sofpital ift

ungewöhnliche Schönheit und Freund-Spurgeon fagt: "Wie ichabe ift es, lichfeit machen fie bei Allen beliebt. Um onen gur Geite gu fteben.

In einem fclichten weißen Rleib, auf bem Ropf eine fleine runde Spigen= tappe, die ihre feidenen Loden faft verbedt, erheitert und ermuthigt fie bie Rranten durch ihre bloge Gegenwart. bet die verwundeten Augen, fie bringt bei Bielen fehr wenig ober gar nichts ben ift eine Plage fürs Kirchfpiel!" mit unermüblicher Gebuld täglich viele Stunden gu, indem fie ben mit berbun= denen Augen auf ihren ichneeigen Betten liegenden Unglüdlichen laut vorlieft. Sie beauffichtigt die ganze Unftalt felbft; famen Blid. Zweimal täglich macht fie Rubezimmer und Bafchzimmer, um fich Spendern in Bezug auf die Bertheis einmal reden. Darum laßt euch lieber zu überzeugen, daß alles in Ordnung

> Die ben Patienten verabreichte Rab= rung ift außerft gut; es wird ihnen jeber erbentliche Lederbiffen verabreicht. Geflügel, Fifche, Wildpret, Obft aus Treibhäufern, alte und edle Beine bil= hat riefige Spielmerte in jedem Rran= tenfaal aufstellen laffen, in der richtigen Ertenntnig, daß Leute, welche den Be= brauch ihrer Augen verloren haben, mahrend ihrer langen traurigen Stunben in ber Mufit ftets Troft und Erheiterung finden.

> In diefem Jahr hat ber Bergog Die Staaroperation 262 Mal vollzogen und amar, fo munderbar bies icheinen mag, in iedem Falle mit abfolutem Erfolg. Bon der Bewunderung und Liebe, welche alle Patienten bes Bergogs für ihn und feine icone Gattin begen, tann man fich feinen Begriff machen.

> Das fürftliche Baar bringt die Früh= jahrmonate in Meran zu, mo infolge ihrer Unftrengungen die Bahl blinder Manner, Frauen und Rinder innerhalb fünf Jahren um 30 Procent

Die Bergogin wird in ihrem mohl= thätigen Wirten bon ihrer Stieftochter, ber jungen Bergogin Amalie Marie, und ben zwei Töchtern bes porqueficht= lichen bairischen Thronerben, ben Brinzeffinnen Abelgunde und Marie Ludwiga, unterftütt. Lettere find zwar erft 19 und 21 Jahre alt, giehen aber bem eiteln Prunt bes Boflebens bies ruhige, friedliche Leben am Ufer bes Tegernfees bor, wo fie bie Leibenben pflegen und ben Urmen, benen fie ihr frifches junges Leben geweiht haben, hilfreich zur Seite fteben. Und wer will in Abrede ftellen, daß fie nicht bas un= endlich beffere Theil gewählt haben ? Ber will bezweifeln, bag Bergog Rarl Theodor in ber ftillen Ausübung feiner Runft gum Bobl ber leidenden Menich= heit weit glüdlicher ift und weit edlere Thaten vollführt, als mancher Fürft, von beffen Belbenthaten im Rrieg Die Befchichte gange Bande gu ergahlen weiß?

ø

fie

rid

des

Con

Ste

fra

Sch

hern

2113

gen.

die 1

hinz

Wid

Bau

ben

ftede

des (



Rheumatismus, Bahnidmergen, Brandwunden,

Reuralgie,

Berfiaudungen, Berrenfungen, Froftbeulen, Büftenichmerzen.

Rüdenschmerzen.

Dr. August Koenigis HAMBURGER BRUST THEE

Bruft, ber Lungen und ber Rehle.

Rur in Original=Badeten.

Breis OK Breis Preis

## Die Mundschau.

ub berausgegeben von ber Monnonite Pub. Co

## Erideint jeben Mittmod.

## is 78 Gente per Jabr

Mile Mittheilungen und Bechielblätter fowie Briefe betreffs ber "Rundichau perfebe man mit folgenber Abreffe:

Elkhart, Indiana.

14. Ceptember 1892.

Entered at the Post Office at Elrhart, Ind.,

#### Dier Wochen umsonst.

Solchen, Die gegenwärtig nicht Abonnenten ber "Rundichau" find, fenden wir bas Blatt vier Bochen lang um= fonft, wenn fie uns ihren Ramen und ibre Abreffe genau angeben.

uns die Ramen und Abreffen ihrer in der nach der Kreishauptstadt ju ichiden, und erhalt dafür nicht nur feinen Un-Rabe und Werne wohnenden Befannten, bie gegenwärtig nicht auf bie "Rundfoau" abonnirt find, mitgutheilen; wir bienft auswählt, mahrend die minder- nes Biebs fo fehr nothig hat. foiden ihnen bas Blatt vier Bochen guten in Die Referve tommen. Natürlich lang umfonft.

#### Grfundigung - Ausfunft.

(?) Bor vier Jahren manberten meiner Frau Beidmifter und Eltern nach Amerita aus, und amar aus bem Marienburger Rreis, Regierungsbezirt Dangig, Fürften: werber, Schwager Beter Reinhart, Bruber Johann und Beter Rehmus, Gltern Jacob Rehmus. 3ch bitte um ihre Abreffe.

Johann Brauer, Blumenhof, Bol. Rifolaithal, Boft Di: fopol, Gouv. Efaterinoslam.

## Derschiedenes aus Rugland.

Der ältefte Urgt Ruglands, vielleicht ber Welt, ift auf feinem But am Bug in Bolen geftorben: Dr. Frang Offipowitich Rownagtij. Derfelbe hatte erft im porigen Sabre fein 75jabriges Doctor = Jubilaum gefeiert, welche Burbe er im Jahre 1816 erhalten bat. Er ftarb in bem Alter bon 110 Jahren und erfreute fich bis gur Todesftunde ber ungeschwächten geiftigen Rrafte. Seine medicinifche Pragis hatte er allerdings, aber erft bor bor 12 Jahren, aufgegeben und wohnte feitbem auf feinem Gute beim Dorfe Clotichewo mit feinem einzigen Sohne, ber auch fein Jüngling mehr ift.

n

es

hr

ill

rl

ď)=

früher in Littauen bei Feststellung der um das hochwild zu mehren und zu rikanischen arbeiten, welche zwar schnel-Felbgrenze beobachtet. Cobald ein fougen. Fortichiegen alfo, wie es fruneues Feld abgegrenzt wurde, nahm ber geschah, darf ich die Thiere nicht; aber viel, ja fogar febr viel verloren man einige Knaben, führte fie auf den zudem fieht in meinem Pachtcontract geben laffen, mas in einem Lande wie Bügel, ben man zum Mertmal für bie bie folgende Rlaufel, bie ich leiber, ebe Deutschland vermieden werden muß. Grenge aufgeschüttet hatte, und foling ich ben Contract unterfchrieb, nicht gefie in barbarifder Beife fo lange, wie nügend bedacht hatte und nur für eine fie es nur aushalten tonnten. Der Ort Form hielt: "Der Bachter hat tein war ihnen nun bis an ihr Lebensende Recht, für von Sochwild angethanen in bleibender Erinnerung, fo daß fie bei Schaben Entichabigung gu forbern, Greng=Streitigkeiten Die Stelle bezeich= noch barf er fich Gelbfthulfe, Die bem nen tonnten, mo fie in ihrer Rindheit Bild Schaben thun tonnte, berichaffen. den Dentzettel erhalten hatten. Roch in Benn nöthig, fo tann er beim Forst= biefem Jahrhundert wurde in einem amt Rlage führen, das die Cache fo-Grengprocegein hochbetagter Littauer als fort zu untersuchen und weiter zu be-Beuge bernommen, ber ausfagen tonnte: richten hat." "Das," fuhr er fort, habe "Bis hierhin geht die Grenze. An dieser ich die erste Zeit jedes Jahr gethan, wegen. Es wird alles versprochen, was Stelle hat man mich geschlagen."

ruffifche Rechtspflege liefert bas Gol- chen Berren Oberforfter an ben Ropf gende: Der Schullehrer des Dorfes warfen, fo laffe ich es jest fein und das fangt ichon öfters das hapern an. Die ichichte Palaftinas. Gouvernement Ljublin, be- liebe Bieh tann fich fatt freffen." schwerte sich beim Ljublin'schen Landge= bes Schullandes für fich genommen breißig Rebe, die auf dem Feld friedlich wie es ihm die Zeit erlaubt. Da giebt find babei gu Grunde gegangen. Es Sabre 1891. Es ift aber noch eine behabe, das Bolg für die Schule nicht lies weideten, ein reigender, aber unfäglich es denn allerlei Ausreden und Entichuls beift, daß ein irrfinniges Raffernweib, beutende Menge alten Beigens unberfern wolle und alle Servituten gegen trauriger Anblid. Wie murbe bas un= bigungen, aber ohne ju fragen, ob ber bas an Brandftiftungsmanie leibet, bas fauft, fo bag, wenn man bas fur ben in-Die Schule verweigere. Es wurde ein feren ameritanifden Bauern gefallen! Farmer Die Mafchine auch jur rechten Gras angefiedt bat. Das Feuer ver- lanbifden Berbrauch nothige Quantum Commiffar geididt, um an Ort und Mis die umftebenden Bauern betheuer= fügte. ten, bag ber Schulmeifter im Recht fei. befahl der Commiffar ihnen gu ichmei- fchaftlich hier betrieben wird, hat der benn die Agenten haben meiftens teine finden. Die Krantheit wird badurch Mill: Bufbel gegen 19 Mill. im Jahre gen. Und jum befferen Berftandniß fur ameritanifche Farmer (englifcher Ab- ober nur einzelne Stude auf Lager. verbreitet, bag die Krantheitsteime bem 1891. Ueber ben Roggenertrag liegen Biderftandes gegen feinen Willen brei Beigen und Mais gieht, bas Bieh auf mer in ber fo turgen Erntegeit nicht Baffer. Die Reime muffen in irgend Bauern in's Gefangnig habe fteden laf- ben Cbenen ohne Futter oder Ställe tage-, ja fogar mochenlang auf Erfag- einer Beife bem Rorper gugeführt merfen, beren einer fich jest aufgehangt fich felbft überläßt und ihm nie einfallt, theile zu warten braucht? Was nust ben, ober man tann bie Cholera nicht habe. Solder Autorität gegenüber blieb bas Land mittels Dunger ertragfabig bem Farmer eine Mafdine, wenn auch befommen. Die Cholera fann burch diben Bauern bas Wort in ber Reble ju erhalten, betreibt ber beutiche Land- nur ein Theilchen baran fehlt, welches recte Ginahme von mit Krantheitsteis

bes Gutsberrn .. entichieben".

#### Der Bauernstand in Deutschland.

Gin Correspondent der "Ill. Statg." Ungaben:

fo zu tämpfen und fo fchwere Laften zu Gute behalten wird. Vorurtheile gegen tragen hat, wie die Landwirthichaft.

Zweige der Landwirthschaft hoch, oft "Prüfe, erwäge und behalte das Befte!" höber als die Broducte anderer Ge-Unfere Lefer find freundlichft gebeten bes Jahr hat ber Bauer feine Pferbe ben ober mas immer es ift, ju liefern wo ber Militar-Thierargt Die beften theil vom Gewinne, fondern auch von und fraftigften Thiere fur ben Staats- ben Abfallen, Die er gur Gutterung feiwirthichaft gurudwirft. Rann ber Bauer über "Soll und haben" gu führen baboch nie auf feine Thiere im Stall rech= ben. Und ba Gelbit ber beste Mann ift, weiter berücksichtigen.

> Werner fei bier noch ber große Blage fehlt. Schaden erwähnt, ber ben Saaten wird bem Bauer in ben meiften Fällen wandter und hochgebildeter Mann fein. vergütet, bem letteren aber ift er hilfund ichuglos preisgegeben.

> benen ber fonft herrliche Weigen abgefelben fragte, gudte er bie Schultern Birthichaft bedarf. und fagte: "Das alte traurige Lied, lieber herr, die Rehe des Waldes mei- werden natürlich Maschinen vielfach geben hier jede Racht."

"Warum laffen Gie fich bas gefallen?" rief ich entrüftet.

Eine eigenthümliche Gitte murbe murbe, behalt bie Regierung jest felbft, boch ba bas Refultat nur Grobheiten man nur forbert, um nur ben Auftrag Ginen reizenden Beleg für die und Flüche waren, die mir die tonigli= ju bekommen.

Stelle ju enticheiben. Der Commiffar weile, fo mußte ich auch bei diefem Un- Die Noten unterichrieben werden, bann teit, bis es bie Burben eines reichen 20 Millionen Bufbel fur Die Ausfuhr fragte ben Lehrer in Gegenwart ber blid unwillfurlich ber Beit gebenken, hort gar jebe Rudficht auf. Bauern, ob er die Sabel pon bem die ber frangofischen Repolution poran-Wolf und bem Lamme tenne, und fügte ging; auch damals wie jest flagten die wenn die Mafchinen reparaturbedurftig Die 2000 Ochfen und Rube nicht beraus in Manitoba zeigt ben größten Ausfall hinzu, daß auf folde Beschwerden eines armen geplagten Bauern über ben werden, was bei der oft fcmachen Bau- und verbrannten fammtlich. Schulmeisters gegenüber einem Guts- Schaben, ben bas von bem Abel ge- art vielfach ichon im ersten, sicher aber herrn zwei Wochen Arreft gehörten. fcupte Dochwild den Feldfruchten gu- im zweiten Jahre vortommt. Will da den, daß die Anftedungsftoffe der Cho- Diefes Jahr auf 85 Mill. Bufbel ge-

ichaftlichen Regeln.

"Der deutsche Bauer muß, um leben Da hat ferner jedes Gut feine Probefelund bestehen zu können, alle körperli= der, wo jedes Jahr mit neuen impor= Richt nur, daß die verschiedenen Landwirth abgelegt, sein Motto heißt:

Um die Biehzucht gahlend zu machen, fchafte, besteuert werben, ferner, daß haben die großen Guter ihre Brenne nicht nur die Gohne der Bauern und reien, Brauereien, Mühlen und Buderfonftige Arbeitsleute im fraftigften fabriten, und wenn ein Gut für die Er-Allter und der beften Lebenszeit haltung der letteren zu tlein ift, fo jahrelang im Militar zu dienen ha- werfen mehrere Gutsherrn ihre Gelber ben, fondern auch Pferde und fon- zusammen und errichten fo Mühlen, ftiges Zugvieh im Stall find bem Brauereien zc. Jeder Butsherr hat in Staat, je nach Bedarf, verfallen. Je= foldem Fall das nothige Betreide, Ru-

Bum Betrieb von Mühlen, Brauegablt ber Staat für das Pferd, aber reien, Buderfabriten ac. find nicht nur faft nie den wirklichen Werth des Thie- Müller, Brauer, Maschiniften, Chemires; doch felbft bavon abgefeben, fo fer, Rufer, Schreiner u. f. w. nothig, wird doch Jeder begreifen, wie nachthei= fondern auch Buchhalter, Die Die Ge= lig ein foldes Suftem auf Die Land= ichaftecorrespondeng und Die Bucher nen. Im Fall des ewig drohenden Rrie- fo muß der Butsherr Alles überfehen, ges fteht es um ben Landwirth noch viel Alles verftehen und leiten fonnen; von trauriger, doch will ich ben, da er ja Morgens 4 Uhr an bis fpat Abends boch ein Ausnahmeguftand ift, nicht muß er auf ben Beinen fein, und wehe ihm, wenn er nur einmal am richtigen

Bahrlich, fo ein beutscher Gutsberr durch die Manover, wie durch das von hat gang andere Laften, wie ein ameder Regierung gehegte und gepflegte rikanischer Weizenkönig oder Biehkönig Sochwild gugefügt wird. Der erftere gu tragen, und muß natürlich ein ge-

Rann die Landwirthichaft, wie oben Muf einer von Sochwald umgebenen trieben werden, fo findet auch der Rlein-Domane fah ich mehrere Meder, auf bauer feinen Berdienft dabei, indem er bon ben Gutsherrn ober Bachtern in fern, find 22 Acres Landes nothig, freffen war; als ich ben Bachter, ber bas Schlepptau genommen wird, b. h. welche, mit Beigen befaet, Rahrung für mit traurigem Blid auf die Berwüftung ber Erstere tauft bem Letteren Alles 42, und mit Kartoffeln, Belichtorn ober ichaute, erstaunt nach ber Urfache ber- ab, was er nicht felbst in ber eigenen Reis bepflanzt, für 176 Personen lie-

Bei bem Mangel an Arbeitsfraften oft von der finnreichen Conftruction wort, "die Jagd, die früher verpachtet gefällt, ift die Thatsache, daß sie genauer, weniger zerftorend als die ameler größere Maffen überwinden, babei

## Des farmers "Trubel" im fernen Mordwesten.

Gin im fernen canadifchen Nordmeften anfässiger Farmer ichreibt an ben Mordwesten":

3m Bertaufen befigen alle Agenten große Geschidlichteit, Die Farmer recht ju qualen, um fie gur Beftellung gu be-

Run tommt die Lieferungszeit; ba Lieferung erfolgt fo, wie es ber Befell-

Das Schlimmfte tommt aber erft.

Da wird zuerft die Fruchtfolge nach ger ber Maffen & Barris Co., und in nicht anstedend. Man follte ben Rabstreng erprobten Grundsäßen eingehal- Saltcoats nur ein unvollständiges. rungsmitteln, besonders aber dem Wasten, und nie vergessen, daß Acerbau Bor drei Wochen wurden in Saltcoats fer bei Choleraepidemien die größte Aufund Biehzucht fich gegenseitig erganzen Theile einer Grasmafchine bestellt, aber mertfamteit zuwenden. macht über bem Bauernstand in muffen. Ohne Dunger giebt es eben bis jest ift weder der Erfag noch irgend Deutschland nachstehende intereffante feine Ernten und ohne genügende Fut- eine Antwort eingetroffen. Bas fängt rolina hat den Tag für die hinrichtung terfrauter feine Biehzucht, feinen Mift. Da ber Farmer mit feiner Brasmafchine

an? In Langenburg, Churchbridge und chen und geistigen Kräfte auf das Dochste tirten Samen, fremden Kartoffeln und Saltcoats mar fein Ernte-Bindfaden nes ihm eingereichten Gesuchs um Beanfpannen, jumal fein Stand Deutich- Rubengrten Berfuche gemacht, Die Er- vorhanden, als Die Frucht jum Schneilands mit ber ausmärtigen Concurreng trage genau erwogen werden und bas ben reif mar. Das find boch traurige Buftande, welche bringend ber Abhilfe Fremdes hat ber beutsche gebildete bedurfen. Es ift fein Bunder, daß ber Farmer Schaden erleidet, wenn er Mafchinen und Bindfaden nicht zeitig genug benugen fann.

#### Allerlei.

- In Topeta, Ranfas, ift ein Theil ber Stadtrathe weiblichen Wefchlechts.

In Canada fprechen 29 Procent der Bevölferung frangöfisch.

- Der Japanese benütt als Ropftiffen ein vierediges Stud Bolg.

- Der Tondichter Schubert bat nicht weniger wie 634 Lieber componirt.

Artefifche Brunnen waren ichon 2000 Jahre vor Chrifti Geburt befannt.

- Die erfte Banana wurde vor 50 Jahren nach den Ber. Staaten gebracht. In California find Schweine von

860 Pfund Gewicht nicht ungewöhnlich. - Ein gewöhnlicher Perfonenwaggon wiegt 50,000 Pfund; ein Bullman= Schlafwaggon ungefähr 75,000 Pfund.

Rraniche, Storche und wilbe Ganfe burchfliegen Die Strede vom nördlichen Europa bis Afrika in einer Boche.

Der Bundes-Infectenkundige Professor Rilen schätt den an den Feld= früchten jährlich durch Ungeziefer verurfachten Schaben auf \$100,000,000.

Die Löwenbrude bei Sangang in Ching, welche über eine Bucht bes Gelben Meeres führt, ift über fünf Meilen beschrieben, nur auf großen Gütern be- lang und wird von 300 fteinernen Bogen getragen.

Um Fleisch für eine Berfon gu liefern würden.

- Das toftbarfte Spielzeug, bas bie Belt je gefeben hat, war ein holgernes braucht, und ich muß gestehen, daß ich Pferden mit abgebrochener Rase, bas bem Rnaben gehört hatte, ber fpater derfelben überrascht war, und was mir als Rapoleon I. die Welt regierte. Die-"Was foll ich thun?" war die Ant- namentlich an den deutschen Maschinen fes Pferden wurde vor zwei Jahren für 1000 Frants vertauft.

> - In Japan verlangen Aerzte nie= mals ein honorar von armen Rranten. Gin japanefifches Sprüchwort fagt: -,Wenn Armuth und Krantheit fich in einem Saufe einftellen, dann ift ber, ber aus bem Baufe noch etwas anderes als diefe zwei fortträgt, ein Räuber."

- Der erfte Gifenbahngug in Jerufalem. - Die Gifenbahn gwifden Jerufalem und Jaffa ift endlich vollendet und ber erfte Bug tam in Berufalem am 28. Auguft an. Große Freude berrichte bort fomie an allen Imischenpuntten ber Bahn, benn nun ift bie alte Stadt, an die fich fo viele beilige Erin= nerungen fnüpfen, bon ben gablreichen Touriften durch das bequeme Berfehrs= mittel ber Reugeit gu erreichen. Die Bollendung der Gifenbahn bedeutet ei= nen wichtigen Wendepunft in der Be-

Denfelben Abend gahlten wir bei fchaft paßt, bas Aufftellen ber Mafchine in Ratal, Afrika, gewüthet: 2000 Stud gen wird gwifchen fieben und gehn Milricht, daß ein Gutsbesiger einen Theil Mondichein dreißig, fage und fchreibe erfolgt fo, wie es dem Agenten pagt, Dornvieh und mehrere hundert Chafe lionen Bufbel geringer fein als im Bie fo oft, feit ich in Deutschland Zeit benugen tann. Sollen aber erft breitete fich mit rafender Wefchwindig- abrechnet, immer noch ein leberfchuß von Biebhandlers erreichte. Der Befiger bleibt, ober etwa 10 Mill. Bufhel mewar nicht anwesend, beshalb tonnten niger als im letten Jahre. Die Ernte

ber Farmer ein Erfatftud haben, fo lera nicht durch die Luft verbreitet mer- fcatt, gegen 90 Mill. im letten Jahre. Bon bem Landbau, wie er miffen- weiß er oft foldes nicht gu befommen, ben, weil fie fich nicht in ber Luft be- Die gefammte Ernte au Gerfte auf 17 bie dumme Menge fügte er mit Bathos fammung) teine 3bee. Bahrend diefer Collte nicht jeder Agent auch ein Lager Magen zugeführt werben und zwar teine zuverläffigen Biffern vor. hingu, daß er in feinem Kreife wegen ben greulichften Raubbau treibt, nur aller Grfathetle haben, bamit ber Far- burch Rahrungsmittel ober verfeuchtes fteden, und die Cache mar gu Gunften wirth ben Aderbau nach ftreng wiffen- bei ber Thatigfeit ber Mafchine mit- men verfehenen Lebensmitteln, ober

- Bouberneur Tillman bon Gud Cabes 14 Jahre alten farbrigen Madchens Milly Brown bis jum 7. October verichoben, um Beit für die Erwägung ei= anadiaung ber Genannten zu gewinnen. Milln Brown bat in Spartanburg County ein fleines Rind in brutaler Weife ermordet und fie follte bafür am 9. Ceptember gehängt werben. Gie murbe bas erfte Rind fein, bas im Staate gehangt wird. Auch eine Frau ift feit Jahren im Staate Gub-Caro- ben lina nicht mehr hingerichtet worden.

Brog, Camillenthee - irgend etwas, aber nur beiß. Werden Ihnen die Glieber falt, fo fteigen Gie in ein beiges Bab, bampfend beiß. Silft auch bas nicht, fo legen Gie Ihr Schidfal in Die Bande Gottes, benn bas find bie

topus ober Teufelsfifch genannt, ift in ber Rabe bes Can Franciscoer Bafens von einigen Gifchern gefangen worden. Das Ungethum mißt 14 Fuß in ber Lange und hat acht Fangarme, an jebem einzelnen berfelben befinden fich 800 Saugbrufen. Der Rorber bes Ungethumes hat Aehnlichteit mit einem mächtigen Gad und besteht aus einer weichen, ichleimigen Maffe. Zwei machbisher gefangenen Eremplare und wird in prafervirtem Buftande auf ber Beltausstellung zu feben fein.

- Der Weltfriedenscongreß bezeich= nete Chicago als ben Ort ber nachsten Tagung im Jahre 1893. Ferner follen nationale Conferenzen der Friedens= bereine in allen Staaten Europas abgehalten und die bezüglichen Borfchlage bem ftandigen Bureau gur Ausführung übergeben werben. Betreffend Die internationalen Schiedsgerichte beichloß ber Congreß mit 72 gegen 5 Stimmen: "Die Schiedsfprüche find burch Mittel untriegerischen Characters zu befräfti= gen, die auch zu teinem Rrieg führen tonnen; die Nationen tonnen die Schiedsgerichtsfpriiche ben Schiederichtern felbft übertragen. Die interparlamentarifche Confereng wird erfucht, fich babin zu berwenden, daß die Regierungen die Schiedsgerichtsclaufel in alle Berträge aufnehmen."

- Canada's Getreibeernte. - Die gefammte Weigenernte Canadas wird fich, einer Mittheilung aus Toronto gufolge, in diefem Jahre auf 55 Millionen Bufhel belaufen. Auf Ontario tommen bavon 33 Millionen Bufhel gegen 32 Mill. im letten Jahre. Auf Manitoba und ben Nordweften entfallen 20 Mill. Bufhel gegen 27 bis 30 Mill. im bori= gen Jahre. Die anderen Provingen werden zusammen wohl 2 Mill. Bufhel ergeben, gegen etwa 3 Mill. im letten - Gin furchtbarer Brariebrand bat Sahre. Die biesjährige Ernte an Beiim Bergleich jum Borjahr. Die ge= - Es tann nicht zu oft gefagt wer- fammte haferernte Canadas wird für

Bofton, 10. Cept. Bei einem Gijen= Rabe von Beft Cambridge, Daff., ereignete ich beute Abend ein entieglicher Unfall ente Abend ein entrepiedet union, and acht Berjonen ihr Leben verloren und ierlehungen davontrugen. Die lehteren 30 Berlegungen bavontrugen. wurden nach bem Cambridge Cim Soipital wirtt. In Langenburg ift gar tein La- durch schlechtes Baffer entstehen, ift aber linie ift vollständig unterbrochen.

#### Meuefte Machrichten.

#### Inland.

Solieranagge airgeoigi et. Das abet bebeutet, das weiere Cholerafalle auf ben Schiffen jowohl als auch auf hoffmanns Island jum Ausbruch gefommen find. Der Doctor Jenfins dat den Schagamtes Secretär ersucht, jo schleunig als möglich Unordnungen gu treffen, um die Cajuten: Laffagiere der ankommenden Dampfer aus den mit Einwanderern überladenen Gaiffen, welche Kranke an Borb haben, ober von angesteckten Safen kommen, den Gefahren dagenetten guren tomien, den derfahren der Anfreckung zu entzieben, und bat vorgeichlagen auf Fire Island ein Lager für diefelben zu errichten. Er verlangt vom Schakamtsjecretär, daß ihm die Iniel für ben Iweck zur Verfügung gestellt werbe, und jagt, daß dort 1000 Perjonen bequem untergebracht werben fonnen.

— Prof. Schweninger, Bismards Dausarzt, macht kein Hehl daraus, daß die Wisserst, macht kein Hehl daraus, daß anlassung des biesigen Gesundheitsrathes nach Europa geichieft, and welcher hervorgeht, daß die Zustände das bies Zustände das eine Depeiche geichieft, aus welcher hervorgeht, daß die Zustände das elbst ich immer sind, wie die Berichte sie angeben. Die trinken Sie irgend etwas Beißes, fo Dr. Geibert geichickte Depelde ift an Dr. Curus Ebion, ben Superintenbenten beiß als Sie's nur vertragen können, bes New Yorker Sanitatweiens gerichtet und lautet wie folgt :

Berlin, 8. Gept. Gammtliche aus ham-burg hier autommende Gegenstände werden eine Stunde lang ausgeräuchert. Nach Anficht der ersten ärstlichen Autoritäten sind alle Flüsse im nördlichen Europa verseucht und neue Ausbrüche der Egolera stehen ju erwarten. Das neue Geseh wird aller ruserwarten. Das neue Gefet wird aller ruf- fiichen Ginwanderung ein Ende machen. einzigen wirksamen Mittel, die man fennt. Die Doctoren vermögen nichts."

— Eines jener Meerungeheuer, Ocs wir Artiele Gepäck die Einwanderung ein Ende machen. Ge wird Monate dauern, um die Seuche zu vernichten. Das einzig wirksame Mittel für Sie in Amerika wird sein, alles Gepäck die Eringen eine Eringen der Westenderer wes ober ihnfige eine Stunde lang auszuräuchern. Jeber Artifel follte einzeln ausgeräuchert ober die Einwanderung follte gang gesperrt werben. Die Bazillen find überall; kein Hafel ist sicher.

Rem Yort, 9. September. Der Cho-lerabericht bis beute Morgen, außer ben Falten, welche im Laufe bes Tages angemelbet werben mögen, lautet folgen ermaßen: Reue Fälle von gestern 10; Bast ber gestrigen Tobesfälle 4. Weignuntigsh ber Tobesfälle unter ben in biejem Hafen in Ourantane Liegenben 15; Gefammtgabl r Tobesfälle auf ber leberfahrt nach bie weichen, schleimigen Masse. Zwei mächstige Augen, je einen Zoll im Umfang und eine Stelle, welche eine schweche Abstitut 40. Damit ist jedoch nicht geiagt, daß bei Eage eine schwecht eine fichweche Abstitut 40. Damit ist jedoch nicht geiagt, daß beit Lasse ihr befinden sich etwo beingisterregende ist, dem veist, lassen kopf des Thieres erstennen. Es ist dies eins der größten bisher gefangenen Eremplare und wird bisher gefangenen Eremplare bisher gestellt auf die Eremplach von die genacht von der geschen die genacht von der geschen der geschen die genacht von der geschen der geschen die genacht von der geschen der geschen der geschen die genacht der genacht von der geschen ichränken. And einem bente Worgen ichränken. Nach einem bente Worgen vom Gefundheitsamt veröffentlichten amtli-chen Bericht ist die Stadt vor der Hand no h cholerafrei. — Auf der Börie wurde heute mitgetheilt, daß die Cholera in Mexiko ihr Ericheinen aemacht habe. Ein Cabel-gramm von Bera Cruz melbete, daß vier Officiere und zwei Waterofen bes britischen Dampfers "Man" baran erkrankt seien. Der Dampfer mar aus Roth in Bera Eru eingelaufen, weil es ihm an Arbeitsfraft

> Detroit, 10. Gept, Geftern trat bier Detroit, 10. Sept. Gestern trat hier bie zwanzigtägige Diarantiane in Kraft, und es werden bereits 60 italienische und beutiche Auswanderer in Bindior zurückges halten. Die Lente kamen gestern Abend ipät mit der Grand Trunkskann, und wollten fämmtlich weiter nach dem Besten reifen. Juivector Mulferon entichied, daß die Einwanderer nicht in die Bereinigten Staaten zugelaffen werben fonnten, und fie werden daher von der Bahngesellichaft zu rückgebracht werden.

Rew Jork, 10. Sept. Und wiederum bat ein Gnotera Schiff Sandn Hoof passirt und mußte mit der geben Flagge am Waste in der unteren Quarantäne vor Anker geben. Es war dies die Scandia von der Homen diest ein der unterfamischen Linke, das Schiff war schon seit einigen Tagen erwartet worden und die Bernntbung, das dassielbe Cholerafranke an Bord habe, das siede Cholerafranke an Bord habe, das siede Cholerafranke und die Bernntbung, das dassielbe Die Scardia batte, wie bereits gemeldet, auf der Ueberfahrt 32 Lodosfälle an Bord. Der Dampier ging am 25. August mit 1086 Perionen an Bord von Hamburg ab. Davon maren 28 Cajutenpaffagiere, 981 im Broidenbed und 77 Berionen gehörten ber Bemannung an. Bon ben 32 Todesfällen ereigneten fich 29 im Zwiidenbed, vier in ber Cafute und zwei unter ber Bemaunung Ankerdem kan noch heute Morgen um halb 7 Uhr von Swindurne Asland die Meldung, daß von der Scandia zwei Leichen und elf Erfrankte wegge chofft worden ieien

#### Forni's Alven-Arauter Blut:Beleber. Graben Gefdent ber Ratur für bie Menfcheit.

befteben aus mehr als breifig verfchieb portitter und einheimischer Burgeln, Bir Samen und Beeren, die eit Jahrhunt find, daß sie bie höchften mebugnischen Er

teffire man



#### gur Comindel und Chlaflofigfeit. 2

St. Louis, Mo., Nail 190.

d dem erften Löffelvoll von "Lafter König's eine Lätrfer" fablief ich vieder gut, twas verfere fad mei, den berfere fad mei, kufand blich, io das gund der Schwinzel verschwenden. Ich eine befall das Mittel auf's Bette.

10 R. Broadway.

Et. J. Emrich.

407 B. 40, St., R. H., 27. Oft. 1891.

1 id 12 Jahre lang mit Endepie behaitet war ob boch feinen einzigen Annal genath, feitben id and von "Valtor Konlif" keronne-Catter und ich muß meine Genejung biefem Ritte

biefes Mittel einer fir. Helbe, an ter Avenue A empfohlen; ebenjalls einem Ar. Blod an ber 1... welder es bet einem feiner Patienten mit, meihelhaftem Erfolg, anwendete, Zames D'E onnett.

ein wertholfes Bud für Rerveutchende und eine Erode-Fiaigde gigefandt. Arme Stefe Meilen auch die Bud gine Unfel-Dock in der Schalle und die Geschafte Dock Geferstehung in Gort Wahne. Ind., abbereitet werden die eine Erote Ammerium den der

KOENIG MEDICINE CO., B Randolph St., CHICAGO, ILL. 238 Handolph St., CHICAGO, ILL. Bei Apothetern zu haben für \$1.00 die Plaiche, 6 Plaichen für \$5.00, große \$1.75, 6 für \$9.00.

#### Meuefte Machrichten.

#### Musland.

Deutichland. - Berlin, 7. Septemsber. In ber heutigen Sigung bes Berliner medicinischen Bereins fünbigte Dr. Guttment an, daß innerhalb der legten finit Tage sich feine Cholerafälle in Berlin gezeigt hätten. Krof. Birchow fagte, daß die Seuche siem Endong zeige, sich weiter weftellich zu verbreiten und daß sie in Hamburg

anscheinend ihren Höhepunkt erreicht habe. Hamburg, 7. September. In ber Borstadt Barmbed und Umgegend ift die Cholera mit erneuerter Seftigkeit ausgebro-den. Laut den amtlichen Berichten bes hamburger Gefundheitsrathes find daselbft Cholerafalle porgefommen: 31. Mugnif 494 Erfranfungen und 26 To-besfälle; am 1. September 535 Erfranfun-gen und 242 Tobesfälle; am 2. September 487 Erfranfungen und 234 Tobesfälle; am Geptember 296 Erfranfungen und 141 Tobesfälle; am 4. September bis jum Mittag bes 5. September 108 Erfranfun-gen und 34 Tobesfälle. Seit gestern Mit-tag sind 674 neue Erfrankungen und 264 Todesfälle in Samburg gur Angeige ge= bracht worben

Samburg, 8. September. Sunberte von Leichen harren ber Beerbigung und in gabl-reichen Fällen, wo gange Familien von der Sholera dahingerafft worden find, muffen bie Behörden die Beerbigung übernehnen. Die Beiundheitsbeamten empfehlen, daß bie Beerdigungen möglichft einfach und prunt-los vor sich geben follen, ohne Blumen, Bahrtuchträger und fontligen Firlefanz, um einer Berbreitung der Seuche vorzubeugen. Das warme, feuchte Better ift ber Cholera guträglich und es ift noch fein Enbe ber Seuche abzusehen.

Samburg, 9. September. Armuth und Elend werden selbst täglich größer und richten is viel Unseil an als die Eholera. Princessin heinrich hat sich zum Besten der beimgejuchten Stadt an die öffentliche Bohlthätigkeit gewendet und das Hamburs ger Gejundheites Kommittee ersucht, ihr mitzutheilen, woran es in der Stadt sehe. Das Committee hat in seiner Erwiderung der Princessin seinen Dans für ihre Theils nahme ausgedrückt und nicht zu erwähnen vergessen, daß aus dem übrigen Deurichland bis jest nichts als tugendbolohafte Entrüs-stung über die Unfähigkeit der Hamburger Behörden ftatt werfthätige Unterftugung zu vermelden jet. heute find im hafen 19;2 000 Sage eingetroffen. Es berricht große Entruftung über die Schlaffheit der Behörs ben. Es fehlt an Ambulangen und bie ver= feuchten Rleiber von Rranten und Leichen liegen allenthalben haufenweise herum, so daß die Leute, welche sich in die Hoipitäler drängen, nur zu leicht der Ansteckung vers Taufenbe von Leuten ber armften Claffen burchzieben hungernd die Strafen. Die geplante Columbusfeier ift aufgegeben worden und alle öfentlichen Schulen bleisben bis zum Rob in bie geichloffen.

Stuttgart, 10. September. 3m Schwarg: wald ift furglich Schnee gefallen.

Dest erreich Sance gefalen.
Dest erreich illngarn. — Wien, 6
September. Ein plöslicher Witterungswechsel wird aus ganz Desterreich gemeldet.
Während vor einigen Tagen das Yand unter einer förmlichen Brutdige litt, ist beute
kaltes, raubes Wetter eingetreten. Die Anhöben um Außig in Mähren sind mit Schiese
hebedt. An Ainling Saliskamperant ist In 3int im Galgfammeraut ift Debect. 311 3110 im Satztammergut ift das The mounter während ber letten 48 Stunden von 10 a if 38 Gad gefallen. In gang Steiermark haben Schneegefioder stattgefunden. Im Tunnel bei Bischofshos-fen blied letzte Nacht ein Gifenbahnzug fteden, weil die Bagenrader mit einer jo biden Eisfrufte bededt waren, daß an ein Bormarissommen nicht zu denken war.

London, 4. Sptember. Der Berliner orreipondent ber Times ichreibt, bag aus allen Theilen Tentichlands beionbers von ber öfterreichiichen Grenge Rlagen fommen übei die maffenhafte Berftorung von Reffe-gepad, unter dem Bormande der Desinfigi= rung. Tas Gepad wird durch die Behand= lung angeblich in eine formliche Breimaffe Quarantane zu untermerfen. permanbelt. Die Site nämlich, ber bas We

## 2Bie ift bice!

Bir bieten einhundert Dollars Beloh: nung fur jeden Gall von Ratarrh, ber nicht burd Einnehmen von Sall's Ratarrh Rur gebeilt werben fann.

3. 3. Chenen & Co., Gigenth.,

Toledo, Ohio. Bir bie Unterzeichneten haben F. J. Chenen feit ben legten 15 Jahren gefannt und halten ibn fur vollommen ehrenhaft in allen Weichäftsverbandlungen und finan: ziell befähigt, alle von feiner Firma einges gangenen Berbindlichkeiten zu erfüllen.

Beft & Iruar, Großhandels : Droguiften, Tolebo, Ohio. Balbing, Rinnan & Marvin, Großhan:

bels: Droguiften, Tolebo, D Hall's Katarri Kur wird innerlich ge-nommen und wirft direft auf das Blut und die ichleimigen Oberstächen des Sp-stems. Zeugnisse frei verlandt. Preis, 75 Ets. für die Flasche. Berfauft von allen pad ausgesest wirb, ift so ungebeuer, bag Alles verbrennt nur nicht ber Cholera. Bas gillus.

Bien, 8. September. Dr. Wortmann, ber soeben von hamburg zurückgefehrt ist, ichildert in einer Unterredung jeine Erlebnisse wie folgt: Rur die Aerzte hätten die berzserreißenden Jammerscenen in den Jamburger Hofpiedalern ertragen können. Die Seuche habe einen Grad erreicht, daß alle Bordeugungsmaßtergeln nutzlos feien. Jeder Augenblic werde für die Kiege der Kranten und die Besorgung der Todeen ansgewandt. In den meinen Fällen könne die Beriönlichseit der Kranten nicht festgestellt werden. Rur in wenigen Fällen würden der Todeen serte würden zuberte würden in namenlosen Grädern zu-Bien. 8. Geptember. Dr. Bortmann berte würden in namenlosen Gräbern zus sammengewürfelt. Berwandte könnten über das Schickal ihrer Angehörigen nur Ver-muthungen anstellen. Das allgemeine Elend habe das Gemüth der Leute abge-ftumpft. Kein hinter dem Sarge eines Gekorbenen hergebender Begleiter vergieße eine Thräne. Ohne Zweifel seien viele gesiunde Berionen, beionberd Kinder, als der Anstedung verdächtig nach den Hospitälern geichäft worden und dort der Anstedung perfallen.

Frankreich. — Paris, 8. September. In Stadt und Borstädten kamen heute 69 neue Exfrankungen an der Cholera und 52 Todesfälle vor. Eine im St. Antoine ansestellte Wärterin starb heute nach einer Krankheit von nur zwei Tagen. Alle der Wijfenichaft zu Gebote stebenden Mittel wurden in Anwendung gebracht, die Kranfe am Leben zu erhalten, jogar gab sich einer ber Affisenten dazu ber, daß sein Butt die Abern der franken Wärterin mittels der Transfusion übergeleitet murbe.

Baris, 9. September. Geftern wurder bier 83 Erfrankungen an ber Cholera und 19 Tobesfälle gemeldet. In den Borffädere erfrankten gestern 22 Personen und 23 starben. Premierminister Loubet hat auf die Andricht bin, daß in Marieille frische Ausschnicht auf die serbingen jüdischer Auswanderer aus Ausschalber land, ber Turfei und Rumanien erwarter tand, der Anter und den der eines Departements werden, den Kräfecten jenes Departements angewiesen, die Landung aller aus Cholerasgegenden kommenden Auswahrenden auf Strengfte zu verbieten. Sämmtliche franzisfliche Consuln im Orient find von diesem Erlag in Renntnig gefest worben.

Großbritannien. — London, 9. September. Die "Campania", der größte Dampfer der Welt, wurde heute auf der Werft vom Clude vom Stavel gelassen, die Gunard-Onderfielt der Großbritz-Geleilichaft hat ihr für den Perfehr milden Ben Berfehr hat ihn für den Berfehr zwiichen New York und Liverpool bauen laffen. Gine große Wenichenmenge wohnte dem vom herrliche ften Wetter begünstigten Schaufpiele bet.

London 11. September. Der Dampfer Eins vom Rordbeutiden Lloud in Bremen ift heute mit 118 Baffagieren in ber erften und 275 Kaffagieren in der zweiten Cajüte von Southampton nach New York abgegans gen. Im Zwijchended werden ben neuester Berordnungen des Llond zufolge feine Baf agiere beforbert.

Rugland. — Barichau, 7. September-Bährend des Gottesdienstes in einer ortho: oren griechischen Kirche explodirte heute ine Dynamitbombe. Der Mann, welcher ie Bombe gelegt hatte, um die Kirche in ie Luft zu sprengen, wurde zerschmettert. Er war ein Katholik und von fanatischem Saffe gegen bie Lehren und Gebäuche ber orthobogen Rirde erfüllt. Betersburg, 7. September. Gin grauen-hafter Morb ift in ber hiefigen Schuwalows

faierne verilbt worben. Der Morber war ein Mitglieb ber Mufikcapelle ber kaijerli-den Garbe und vollbrachte die Blutthat in einem Anfalle von Eiferlucht auf einen feiner Rameraben. Als ber lettere beim Effen fag, ichlich fich ber Morber von hinten an ber Ropf bes Getroffenen total vom Rumpfe getrennt murbe und in ben por bem Gr= morbeten auf bem Tijche ftehenben Teller

Betersburg, 9. September. 3m ganger Reiche wurden am Montag 4694 Erfran fungen und 2540 Todesfälle in Folge be Cholera gemelbet. Am Sonntag wurden 4779 Fälle gur Angeige gebracht, 85 Fälle mehr als am Montag. Es fiarben am Sonntag 2073 Berionen. Am Montag itarben 767 Berionen mehr. In Betersburg wurden am Mittwoch 119 neue Erfrantungen gemelbet, 19 weniger als am Dienstag Die Bahl ber Todesfälle betrug am Mitt: woch 39.

Betersburg, 10. September. Stürmifche Begeifterung berricht in allen Bevolferungs-claffen über ben Beiuch bes Czaren und feiner Gemablin in ben biefigen Cholerabo fpitälern. Der Caar bat bei jener Gelegen-beit nicht nur mit ben Kranken gesprochen, jonbern vielen jogar bie Sand gereicht. Die Caarin fühte eine barmbergige Schwefter, welche mabrend ihrer Berpflegung von Cholerafranten von ber Seuche befallen

Betersburg. 11. September. Laut ben neuesten Radrichten find gestern in gang Rufland 2337 Perionen an ber Cholera erfrankt und 1869 baran geftorben.

## Anland.

Detroit, Dich., 6. September. Der Geiundheiterath hat auf Grund einer vom Generalarzte ihm zugeichidten und vom Brafibenten Sarrijon gutgebeißenen Berfügung beichloffen, alle von Canada über De-troit nach ben Bereinigten Staaten fom-menben Ginwanderer einer zwanzigtägigen

Ranias City, 10. Cept. Die Befund heitsbehörde von Kanias und Diffiouri ha-ben eine Berathung über bie Cholerafeuch abgehalten, und Borfebrungen gegen bie Ginichleppung berielben getroffen.

#### Die Sols por Faulniß ichntenbe Anfrich-Farbe Carbolineum Abenarius

wird verfcielt in Rannen von 5 Gallonen, in Kaffern von 10, 11, 30, 25, 30 und 50 Gallonen, ... Arachfreit an Be-Refere Leiteiten von 10 Gallonen aufwärter Bezahtung nach Empfang ber Waare, ober auf 60 ober 90 Tage Beit, Gestellen in Gauffe zu haben.—fes bereite bei für Zebernann, beffänig garbolinnun fin Sauffe zu haben.—fes bereitett niemals) und es giebt immer Osigwert, bas der Käulnis und bem Berberben ausseitest für der mit einer Geligerer. bas der Käulnis und bem Berberben ausseitest für den beiten Geligerer. bas der Käulnis und bei Berberben ausseitest für den beiten Geligerer. bas der Räulnis und bei Berberben ausseitest für den beiter Gallongen und einer Gallongen von der Gallongen und einer Gallongen und ei

CARBOLINEUM WOOD-PRESERVING CO.,

## Dilger: Lieder

Dies ift ber Titel eines beutschen Gesangbuches mit Roten, welches für Sonntagiculen febr geeignet ift. Dasselbe ift 191 Seiten flarf und enthält 398 Lieber, den benne 1950 in Ruffl gefeht find und ift in fleife findombeden gebunden. — Breis per Still States, der Aufler Duene 83.60 p roterie, ober \$3.00 per Expres. Die Expr. stoften find vom Empfänger zu tragen. Mennonite Pub. Co., Elkhart, Ind.

## Der Bermittler.

Fünfzeilige Anzeigen an biefer Stelle toften bei einmaliger Ginichaltung 30 Cents. Für jebe Beile über fünf finb 5 Gents ertra zu entrichten.

Bei öfterer Ginicaltung ftellen fich bi Breife für eine funfzeilige Anzeige wie folgt 2 Wochen .55 4 " \$1.00 8 " 1.75 12 " 2.25 | für jede Einschaftung. 12 2,25 | Int per Entipatining.

", ein halbes Jahr \$3.25 ) und 3 kents erre für fit int ganzes " 4.50 | für jeke felle über für fit int ganzes " 4.50 | für jeke felle über für fit int gelie. Die Anzeigen müssen vorausseine Zeile. Die Anzeigen müssen wir auch Fosimarken au.

"den inter \$1.00 nehmen wir auch Fosimarken au.

Abresse: Rundschau, Elkhart, Ind.

Berlangt baß geber, ber eine Farm, ein Rierb, eine Ruf ober irgenb sonft etwas zu vertaufen, zu faufen ober zu vertaufchen wünicht, an biefer Stelle eine Anzeige einschalten läßt.

Berlangt baß jeber Geschäftsmann, ber bie Aufmerfjankeit ber bie Mufmerfjankeit ber minicht, an bieser Stelle eine Anzeige einsichalten lägt.

## Sämereien



Brutmafdinen gn 100 Giern nur \$14.00. Winterweigen und Drefcflegel.

Beziehen Gie ihre Gamereien und landwirth chaftlichen Maschinen birec let 4191-4092 W. WERNICH, 805 Grand Ave., Milwaukee, Wis. 14 Jahre am felben Plage.—Reichhaltige Cataloge umfonft

# CHRIST. HECKER, Cambria, Wisconsin,



Buchter von reinen Boland : China: Schweinen, Bronze Turfens und Befin = Gnten.

Begen Preisen schreibt an obige Abresse und nennt biese Zeitung. 33'92-?

# Haben Sie Obstgarten?

Bie ieben bie Baume aus, find fie noch alle icon und am Leben? Der find icon elliche bavon am Absterben? Wenn letteentide davon am Adhierden? Benn tegter res der Jaul ift, is dann jegt noch geholfen und die Bäume gefund gemacht werden durch den Gebrauch von F. F. Unruh's San Heat Proof and Insect Killer Fruit Tree Compound Salve. (Unruh's fonnenhitfefte und infecten:

## töbtenbe Obftbaumfalbe.)

Dieje Galbe ift bag befte Mittel aus Dieje Salbe ift bas beste Mittel gur Töbtung ber Iniecten und ein Schukmittel gegen Sonnenband und beise Blinde. Jeber Farmer iollte sich diese Salbe ansichassen um seine Bäume in gesundem Bachsthum zu erhalten. Für einen Dollar (Postal Note oder Monen Order) schiefe ich genug Salbe für fünfzig Obstbäume. Bestellt ohne Bögern und rettet Eure Obstbäume.

Beitellt ohne Bögern und rettet Eure Obstbäume.

F. F. UNRUH. bäume. 85--43'92.] MOUNDRIDGE, KANSAS.

Für Jeben ber ein Bfund biefer Stauft, bezahle ich bie Runbichau ein Jahr. - Bier Bochen umfonft. Dan lefe

## Die Rotig auf ber 3. Geite, 1. Spalte. Die Granthematifche Beilmethobe.

(Aud Paunideibtismus genannt.) Sichere Beilung für alle Krantheiten. Elchere Deilung für alle Krantheiten.
Swood bei frisch entlandenen als bei alten (dronischen) Leiben, bie allen Nebicinen und Salben Trog gedoten haben, Iann man bief Beilmittel als letzten Kettungs Ander ist Juversicht anwerden. Zauf nde von Kranten, die von den Kerzten aufgegeben wurden, daben turch die Kuwendung berfelen int eben gerettet, nud völlige Gefundeit wieder ertanat. Witteilungen über die wunderbarn Guren riefer segenerieden heilsmeiber die wunderbarn diren riefer segenerieden heilsmeiber die minnerbarn diren riefer segenerieden heilsmeiber heilsmeiben, sowie die nötbige Anleitung zur Gelöftbesandlung aller Rankf iten, findet man in meinen Eebruche (15. Kussage. 320 Geiren flurt) niederzeiger.

John Lindon.
Precial-Aut der Veraultwauslichen. ot. John Linden, Special-Argt ber Exanthematifden Beilmethobe,

Special-nigt ber Exanthematichen Hetmetode, Letter Drawer W. Cleveland, Ohio, Office, 391 Suverior Str., Ede Bond. Wohning, 948 Prospect Str. Man bite sich vor Fälschungen und falschen Propheten. 1—62'92

## !!! Bücher!!!

Bibeln, Teftamente, Biblifche Geichichten, Choralbucher (einstimmige), A=B: C=, Buchfta= bir: und Lefebucher, Gefangbucher, fomie auch verschiebene driftliche Bucher find gu haber JOHANN B. VOTH,

Henderson, York Co., Neb

Gine feltene Gelegenbeit. Grich's beutich englifdes und

englifd beutides Borterbuch,

gebunben in zwei feinen Balb- Dovocco-Ginbanben 10 für \$5.00, 704

Gried's Worterbuch wird von ben meiften Buchand-tungen für 10—12 Dollars angedoten. Jeder Lefer follte deskald bie Gelegnebeit benuben. Grieb's Woter-buch für 25.00 angulaufen. Dosfelde wird auf Koften bed Befletes der Eppred vorfandt. Wore es ben Gollag gugefandt ju haben würscht, muß 75c extra für Porte

Mennonite Pub. Co., Elkhart, Ind.

## Unsere Hausthiere in gefundem und frantem Buftande.

Mit Anleitung jum Futterbau. Bon 2B. Bernich, practifchem Farmer, land und forftwirthichaftlichem Edriftfteller.

Bor Breis 25 Cents. . Bu begiehen von ber Mennonite Publishing Co., Elkhart, Ind.

# MT. LAKE DEPART ENT STORE

Wegen Mangel an Raum find wir gezwungen, unfere Commerwaren für Baar fo billig als mög: lich ju verfaufen, um Raum für Winterwaaren ju erhalten, welche in einigen Wochen berein tom: men werden, und zwar eine beffere Auswahl als je vorber in verschiedenen neuen Flanellen und allen Corten Berren: u. Frauen : Unterfleidern 2c.

Auch ift unfer Gifenwaaren: Lager vollständig, fo daß ich jeden Bedarf befriedigen fann. Sabe auch eine volle Auswahl an Beig: und Roch: Defen für den Winter, fowie verschiedene Arten Gafo: line=Defen u. f. w., u. f. w.

Rommt und feht euch unfer Lager an ehe ihr fonftwo tauft! ABR. PENNER & CO.

# Die Farm- und Familien-- Mahlmühle.



Bum Mahlen von Maismehl, Grahammehl u. f. w. für den Familien= und Wirthichafts= gebraud. Dieje Mühle entfpricht einem unter Farmern bringend gefühlten Bedürfniffe auf's Befte. Wenn gewünscht fann bie Duble leicht fo geftellt werben, baß fie bie Rorner blos bricht (fdrotet). Die Mahlflächen find aus fehr har: tem Material, find fehr genau gefchliffen und jahrelang brauchbar. Schidt \$4.00 und wir fenden Guch diefe Mahlmühle.

Beder Farmer braucht fie.

THE ROGERS IRON CO SPRINGFIELD, OHIO.

| 1 | Die unten              | bergeit   | hneten   | 20   | indere   | ien    | fönne    | n d   | urch   | mid     | ge     | fauft   | wer   | ben:  |
|---|------------------------|-----------|----------|------|----------|--------|----------|-------|--------|---------|--------|---------|-------|-------|
| ı | Wefthälfte S           | :D. 1 (   | Section  | 10.  | Town     | 104.   | Range    | 34.   |        |         |        | \$13 00 | per   | Mcre  |
| П |                        |           |          |      |          |        | 11       |       |        |         |        |         |       | "     |
| 1 | Nordhälfte S.=W. Biert | el=       | "        | 9.   | ",       | 105.   |          |       |        |         |        | 17 50   |       | "     |
| ı | Südhälfte 91.          | :98. 1    | "        | 17.  | "        | 105    |          |       |        |         |        | 17 50   |       | "     |
| П | Gub= und 92            | orbhälft  | te 97 :5 | 193  | iertel=0 | Secti  | on 19.   | 3 nt  | pn 16  | 05. 98  | . 33.  | 16.50   | "     | "     |
| l | 160 Mcres in           |           |          |      |          |        |          |       |        |         |        |         |       | "     |
| ı | 990                    |           | "        | 2,   |          | 105,   |          | 34.   |        |         |        |         | "     | "     |
| 1 | Ofthälfte M.           | 50. 1     | "        | 10,  |          | 105,   |          |       |        |         | 9      | \$ 5.00 |       |       |
| 1 | Nordhälfte 92.         | -90 1     | "        | 23,  |          | 105,   |          |       |        |         |        | 17.00   |       | "     |
| ı | 160 Acres in           | 1         | "        | 25,  |          | 105,   |          |       |        |         |        | 16,00   |       |       |
| L | Gübhälfte D.           |           | "        | 29,  |          | 105,   | ,,       |       |        |         |        | 17.00   | "     | "     |
|   | Sübhälfte S.           |           |          | 32,  |          | 105,   |          | 34.   |        |         |        | 11,00   | "     | "     |
| ı | 000 000 1              |           |          | 400  |          | 105.   | "        |       | 111111 | n meil  | en n   | Bingf   | am    | Rate  |
| L | 521 Acres in           | . 6       | Section  | 11   |          | 105,   |          |       |        | Bing    |        |         |       | cutt. |
| 1 | 6. D. : Bieri          |           |          | 35.  |          | 105,   |          |       |        |         |        | 13 00   | her   | Mere  |
| ı | Wefthälfte R           |           |          | 19,  |          | 106,   |          |       |        |         |        | 15.00   | per   |       |
| ı | 160 Acres in           |           | 17       |      |          |        | Range    | 33    |        |         |        | 13.00   | "     | "     |
| l | Sübhälfte R.           |           | Section  | 1    |          |        |          |       |        |         |        | 16 00   | "     | "     |
| ı | Gange Section          |           | Deciton  | 5.   |          | 106.   |          |       |        |         |        |         | "     | "     |
|   | N.=D.=Biertel          | - Gection | n 19 11  |      |          |        | tel-Gec  | tion. | 20     | Tomm    | 108    | Rano    | 0 84  | "     |
| 1 | R.=2B.=Bierte          | 1-Goetic  | n 29 0   | Tame | 1 106    | Ran    | 70 34    | LLDIL | 20,    | 201011  | 405    | 00.00   | COL   |       |
| İ | 92.=D.=                | ·- Cttill |          |      |          |        | Section  |       |        |         |        |         | ·Fo   |       |
| ı | 240 Acres in           | "         |          |      |          |        | ge 34, 1 |       |        |         |        |         |       | Pate  |
| ı | N.=B.=Bierte           |           | 3, 1     |      |          |        |          |       |        |         |        |         |       | cute. |
| П | n.=D.=                 |           | 15, 3    |      |          |        |          |       |        |         |        |         |       | Ofera |
|   | Ofthälfte u.R          |           |          |      |          |        |          |       |        |         |        |         |       |       |
| 1 | Beftftälfte            |           |          | 21   | colon .  | 107    | orunge   | 94    |        |         |        | 15.00   | "     | "     |
|   | Ofthälfte S.=          | 0 1       |          |      | "        | 104    | "        | 94    | oingo  | viditat | a Trav | 00,01   | Shirk | 5110  |
|   |                        | ianche a  |          |      | reien    | Sinch. | auf me   | oiner | Qife   | e SA    | e Mai  | tie, 23 | ount) | uns.  |
|   | Mountain La            | fo Do     | Baleiche | n Q  | 18 99    | 11116  | 24 12    | Mic   | FOR    | 11116   | Qoto   | 15 11   | unto  | e in  |
|   | Mod 36 in (8)          |           |          |      |          |        |          |       |        |         |        |         |       | o tit |

JOHN JANZEN, Mountain Lake, Minn.

### Seilanftalt Denfewalter: Springs

bei Spencer. Indiana. Bilbbab, Aneipp'ide Bafferbeilanftali, Luftcurprt.

Brante finden feinen beffern Curort !

DR. DENKE-WALTER, Spencer, Ind.

# Agenten verlangt!

Bur Einführung bes best vertäuslichen Artitels in ber Belt, Guter Rabatt Musschießliches Berfaufsgebiet, Wan abreiffre unter Beilegung einer Boftmarte: 35°92-31°93.] BOX 704, ELKHART, IND.

## Marftbericht.

9. September 1892. Chicago, 3fl. Commermeigen, Ro. 2 .....

| Mais, No. 2. Bafer, No. 2. |     |         |       | 47 —48 <sup>3</sup><br>33 <sup>3</sup> |
|----------------------------|-----|---------|-------|----------------------------------------|
| Roggen, Ro. 2<br>Gerfte    |     | • • • • |       | $\frac{56\frac{1}{2}}{35}$ -65         |
|                            | B i | e h m   | arft. |                                        |
| Stiere                     |     |         |       |                                        |
| Rübe, Bullen 2             | C   |         |       | 1.15 - 2.80                            |
| Schweine                   |     |         |       | 3.90 - 5.30                            |
| Schafe                     |     |         |       | 4.40 - 4.50                            |
| Lämmer                     |     |         |       | 3.50 - 6.00                            |
|                            |     |         |       |                                        |

Mintermeizen .....

Biebmartt. 

 Biebmartt.

 Stiere
 \$2.40-4.50

 Kälber
 1.50-5.00

 Vullen
 1.40-1.90

 Kühe
 75-2.40

 Schweine
 4.25-5.15

 Schafe
 2.25-4.25

Milmantee, 28is.

Minneapolis, Minn. Beigen, Ro. 1, nördl..... 74 Ro. 1, hart..... 76

St. Lonis, Mo. Weizen, No. 2 Mais, No. 2 Hafer, No. 2 Roggen Ro. 2 Biehmarft. Schafe..... 3.00-4.40 Ranjas City, Do.

Biebmartt. Stiere ... \$2.30—4.50 Rübe. ... 1.45—2.90 Schweine. ... 4.00—4.60 Schafe. ... 5.00

## Augenfalbe.

3ch habe eine Augenfalbe, die in ber Schweiz hergestellt wird und die sehr heulkräftig ist, ju verkaufen. Diese Salbe erfreut sich hier sowohl als in Europa eines guten Rufes. Preis pophia uren Rufes. Gotthard Althaus, Bluffton, Ohio.

## Bur Buchdrucker.

Etwa 100 Pfund biefer nur wenig gebrauchten Long Primer-Schrift, theil= weife in einen neuen Schrifttaften einge= legt, theilweise eingepadt, find, wegen Gin: führung bes fogenannten Boint=Guftems in unferer Druderei, gu 25 Cents per Bfund bei frachtfreier Bufenbung gu vertaufen. Man wenbe fich an bie

Rundschau, Elkhart, Ind.

## Die Melpbien Groben Botichaft von G. Gebhardt. Mit Roten, gebunben ..... 50c Mit Ziffern, " ..... 75c

Frohe Botichaft, ohne Melobie, broch. 15c MENNONITE PUB. CO., Elkhart. Ind.



mit ihren Taufenben von Meilen von auf's Befte aus-gestatteten Geteisen brührt bie bebeutendien Punkte in Allinois, Jowa, Wisconsin, Vords-Weichigan, Winnerota, Kords, und Süd-Dabota, Kebraska Colide Vestibule : Buqe

Bwifden Chicago & St. Daul, Minneapoli', Council Bluffe, Omaba, Denver und Bortiand. Lebnftubl : 28aggons frei Bwifden Chicago, Conneil Bluffs, Omaha, Denver und Portland.

Chiaf : Baggons Bwifden Chicago und Can Francisco, ohne Umfteigea. Busgezeichnete Speisewaggons

Wegen Sabrtarten, Sabrplänen neb um nähere Anstanti wende man sich an die Agenten oder schreibe an den Gen'l Passenger Agent C. & N. W. Ry., Chicago, Ill. W. H. NEWMAN, J. M. WHITMAN, W. A. THRALL, 3d Vio-Pres.

Con'l Manager.

Gen'l Pass. Ag't.

3791—36'92



Manidideun meine Beug-niffe und Girnisse und Eirsculare, welche ich gratis und portofrei vers sende. Diesels benbeschreiben meine Beilmes thobe, die für Leidende von unichägbarem Berthe ift. Chronifchen Rrantheiten

mirb beionbere Aufmerkfamkeit gewibmet. Briefliche sowie telegraphische Aufträge werben prompt erlebigt. Man abressire: [20.92-19.92] J. J. ENTZ, M. D., Hillsboro, Kan.

## Norddeutscher Slond.

Regelmäßige Boft-Dampfichifffahrt von Baltimore und Bremen

birect. Absahrtstage von Baltimore find wie folgt: Rarlsruhe, Sept. 7 Sobenstanfen O. 19 Stuttgart, 21 14 Schutgart, Oct. 26 Beimar, 21 Weimar, Nov. 2 Gera, 28 Salier, 9 Wünchen, 0ct. 5 Dresden, 16

## I. Cajüte, \$60 bis \$90.

3 wijden bed, \$22.50. Rundreife-Billete ju ermäßigten Breifen. Die obigen Stahlbampfer finb fammtlich neu, von vorzüglichfter Bauart, und in allen

nen, von vorzäglichster Banart, und in allen Theiten bequem eingerichtet. Länge. 415—435 Juß. Breite 48 Juß. Gajüten, Salons, Mauchzimmer, u. s. w. auf bem Oberbed und Promenadenbeck. Electrische Beleuchtung in allen Räumen. Wentender und bentilation ber Räume für Jwischenbeck-Auffagiere ift bei Einrichtung und Ausfüstung biefer Dampfer ebenfalls besondere Sorgfalt verswandt.

Beitere Mustunft ertheilen bie General.

Agenten M. Schuhmacher & Co., 5 Gud Gan Str., Baltimore, Db. ber beren Bertreter im Inlanbe.

Ober: John F. Funt, Elthart, 3nd. 21.192-20.183.

## Passage . Scheine bon und nach

Hamburg, Dremen, Antwerpen, Liverpool, Gothenburg, Rotter-dam, Amfterdam und allen europaifchen Safen, zu den

billigften Preifen. 3. F. Funt, Ind.

## **Arebsbehandlung** mit einer Galbe Ohne zu ichneiden!

3ch behandle jebes Rrebsleiben, ob es aufgebrochen ift ober nicht, es mag auf vock immer für einem Körpertheile fich befinden und töbte die Burzeln, wenn fie auch noch jo verbreitet find, ohne zu ichneiben, mit sicherem Erfolge, auch wenn andere Aerzte alle hoffnung aufgegeben haben.

Alle Franenleiden und auch ben Mutter-frebe beile ich mit ficherem Erfolge. Den Baudwurm treibe ich in furger Zeit ichmerglos ab.

Man wenbe fich, che es ju fpat ift, briefs lich ober perionlich an mich.

Bur Bequemiichkeit auswärtiger Patienten bin ich jeben Mittwoch und Donnerftag be- fimmt ju haufe anzutreffen. DR, G. GÆDE, Moundridge, Kansas.

Befet nachftebenbes Beugniß: Bum Rupen aller Krebsleibenten wunsche ich auch mein Beugniß befannt ju machen. Ich litt an einem bösartigen Krebsleichwir am Arme, wofür ich vergebild, ville fucher, bis ich von Dr. Gabe beknnteit murbe, ere mich beilte. Es ist feit meiner heilung ichen ein Jahr verflossen und ich

# IA MAN



Großen Rod Island Route (C., R. J. & B. und C., R. & R. Czienbabnen.) (S. R. J. & B. und C., R. & R. Czienbabnen.) Des Moinces, Council Bluffe, Batertown, Bioux Falls, Minncapolis, E., Baul, Et, Jeiph, Atlantion, Leavenworth, Kanjas City, Lepeka, volorado Cyrings, Denver, Pueble und Junderte von blühenben (sädert und Ort-daften in sich und durchteunt große Streden bes eighen Acchan-kandes in Besten.

Tofeph, Aichilen, Reavenworth, Acunas Ling.
Topeta, volorado Eprings, Denver, Pueble
und Hunderte von blübenden Städten und Ortichasten in sich und durchtenat große Etreden bes
reichten Acuna durchtenat werten.
welche in deung auf Eracht und luguride Bequemtich
teit faum ihres Gleichen sinden, (täglich) swischen
Shicago und Solorado Eprings, Tenver und
Buerle. Achnelder vordivoller Bestiedungs,
Schiensen und bestiedung der Verlage,
Beile Baagons (in welchen tölliche Kablaeiten au
mäßigen Verliegen ihnen, Ebenfuhle Aggagens,
Seise frei) und Balast-Schlaf-Wagagens. Die durchte
Unte nach Reiten vordivoller Behitubel Aggagens
(Sies frei) und Balast-Schlaf-Wagagens. Die durchte
Unte nach Reiten, Dorten, Schlichten Baggens
(Sies frei) und Balast-Schlaf-Wagagens. Die durchte
Unte nach Reiten, Aorten, Sutchinien. Die
Gita, Abilene. Caldwell und allen Blägen im
möblichen Redensals, Annias, Colorado, im IndianerLerri orium und Legas. Annias Colorado, im IndianerLerri orium und Legas. Annias, Colorado, im IndianerLerri orium und Legas. Annias Colorado, im Indianerlaglich Muswadh von Mouren und der Backformien
und Schleiner Schleiben und Schleiben und Kindler
Mortingen. Aber Bastertown und Scion Falls
Boeig-Ausie durchichen eine Schleiben welltigen. WieserMortingen. IndianerLerri Ernisten und Schleiben Beigen.
Die "Murse Line" der Schleiben Gentral-Lafota.
Die "Murse Eine" der Schleiben Gentral-Lafota.
Die "Murse Eine" der Schleiben Beine Beiter
dien Gentral und Schleiben Beiter
dien der Schleiben Schleiben Beiter
dien Gentral und Schleiben Bei